# DEUTUS

Kritische Seitschrift für Volkswirtschaft und Vinanzwesen

Nachdruck verboten =

Mian abonniert beim Budhandel, bei der Boft und

Berlin, den 20. Dezember 1916.

dirent beim Berlage für 4,50 Mik. vierteljährlich.

## Fiasko.

Das amerikanische Bundesreserveamt hat an die amerikanischen Banken eine Warnung ergehen lassen, sich weiter an auswärtigen Anleihen zu beteiligen. Da bisher insgesamt 1933 Mill. Dollar, also rund acht Milliarden Mark, Anleihen während des Krieges an das Ausland gegeben wurden, von denen nur etwa 20 Mill. Dollar nach Deutschland gingen, wäh= rend die Verbündeten und die englischen Rolo= nien insgesamt rund 1850 Mill. Dollar empfingen, so bedeutet diese Warnung des ameri= fanischen Bundesreserveamts eine ausdrückliche Warnung vor den Anleihen der Entente, ins= besondere vor den Anleihen Englands. Das Bundesreserveamt, das eine Behörde der Vereinigten Staaten darstellt, steht wie alle ameri= kanischen Behörden gewiß nicht im Verdacht der Englandseindlichkeit. Die Warnung ist denn auch durchaus auf rein pflichtgemäßen banktech= nischen Erwägungen aufgebaut. Ausgehend von der Form als Schatwechsel und Bonds, die die Entente-Anleihen bisher in Amerika gehabt haben, heißt es in dem amerikanischen Schriftftück: "Die jüngste Anleiheform faßt das Amt tatsächlich so auf, daß man erwartet, diese An= leihen in erster Linie bei den Banken unterzubringen. In der Tat erscheint die Anleiheform so verlockend, daß, wenn man keine weiten Ge= sichtspunkte ins Auge faßt, die einzelnen Banken leicht versucht sein könnten, so große Summen darin festzulegen, daß sich die auf solche Weise festgelegten Bankmittel des Landes auf viele Hunderte von Mill. Dollar belaufen würden.

Wenn die Darlehen kurzfristig in der Form sein mögen und ihre Einlösung bei Verfall erfolgen mag, so muß doch die Absicht des Darlehens= nehmers die sein, die Darlehen allesamt zu er= neuern mit dem Endergebnis, daß der gesamte hier untergebrachte Betrag bestehen bleibt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Darleben vorteilhaft in langfristige Verpflichtungen umgewandelt werden können. Es würde sich daher als Folge ergeben, daß die flüssigen Mittel unserer Banken. die für kurze Aredite an unsere Kaufleute, Fabrifanten und Ackerbautreibenden verfügbar sein sollten, der Gefahr ausgesetzt wären, in verhältnismäßig großem Umfange für andere Zwecke in Anspruch genommen zu werden . . . Das Amt hält es daher für seine Pflicht, die beteiligten Banken zu warnen und ihnen zu sagen, daß das Amt im gegenwärtigen Augenblick es nicht als dem Wohle des Landes förderlich ansieht, daß die Banken ihre Gelder in fremden Schak= wechseln dieser Art anlegen."

Das ist rein sachlich ein schwerer Schlag für England. Denn gerade jest rüstete sich das englische Schahamt, mit Hilfe seiner Agenten des Bankhauses Morgan eine neue Anleihe in den Bereinigten Staaten zu begeben. Und Morgans Partner, Herr Davisson, hatte bereits alles in die Wege geleitet, um der neuen Anleihe eine günstige Aufnahme in den Bereinigten Staaten zu bereiten. Er war zu diesem Zweck nach seinem Empfang beim König Georg direkt zu Wilson geeilt und hatte diesem über die Angelegenheit eingehend Vortrag gehalten. Es

ist ihm aber nicht gelungen, das Bundesschakamt umzustimmen. Das Amt nimmt vielmehr auf zwei Argumente Bezug, mit denen Herr Davisson jett wieder operierte, nachdem er früher schon damit gunftige Erfolge erzielt hatte. Zunächst hatte man früher schon die amerikanischen Bürger mit dem Vorwand günftig für die Uebernahme amerikanischer Anleihen gestimmt, daß anderen= falls die Ausdehnung der Geschäfte nach Europa leiden könnte. Dem gegenüber sagt das Bundes= amt: "Wir haben nicht zu befürchten, daß unser Geschäftsverkehr merklich absallen wird, wenn wir gegenüber Anleihen zurückhaltender werden; benn es gibt noch Hunderte von Mill. unserer eigenen und fremden Werte im Ausland, die unsere Rapitalisten froh sein sollten, zu über= nehmen. Im übrigen ift eine Steigerung bes Geschäftsverkehrs auch nach anderen Richtungen hin möglich." In dieser Erklärung liegt doch noch etwas mehr, als der oberflächliche Betrachter darin zunächst sieht. Denn es kann dadurch fehr wohl die Erkenntnis zum Ausdruck gebracht werden, daß die Zeit der fettesten Krieasliefe= rungen infolge der angewachsenen englischen Gigenproduktion sowieso vorüber ift. Und es kann weiter darin der für Deutschland sehr wert= volle Hinmeis liegen, daß Amerika sich nun wieder um fein friedliches Geschäft, b. h. um feinen europäischen und deutschen Export, füm= mern folle, deffen Saupthindernis die englische Kriegführung auf der See ist.

In der Beweisführung des Herrn Davisson spielte aber noch eine heikle Mlünzfrage eine Hauptrolle. Er verbreitete nämlich im Bunde mit Gefinnungsfreunden die Auffassung, daß der amerikanische Exportüberschuß, der während des Krieges sich auf über drei Milliarden Dollar belief, die große Gefahr einer Goldüber= schwemmung an sich bergen würde, falls dieser ganze lleberschuß in Gold hätte bezahlt werden muffen. Statt beffen hat Amerika nur rund 750 Millionen Dollar Gold bekommen, etwa zwei Milliarden Dollar an amerikanischen Roten übernommen und rund eineinhalb Milliarden Dollar Anleihen nach Europa gegeben. Wenn es weiter nach Europa liefere, aber keine Un= leihen gebe, fo drohe eben die Gefahr der Goldüberschwemmung. Dieser Gefahr scheint das Bundesschatzamt aber furchtlos ins Auge zu blicken. Denn es sett fehr fühl auseinander, daß die amerikanischen Banken zur Auffüllung

ihrer Reserven, die endgültig erst für den November 1917 vorgesehen wären, jetzt schon durchaus Verwendung hätten, und ganz gut noch mehr Gold brauchen könnten.

Wenn alles dies schon recht unangenehm für die Entente und namentlich für England ist, so scheint mir aber das Unangenehmste zu fein, daß das Bundesschakamt auch die Sicherheit der Anleihen bezweifelt. Es fagt nämlich, daß es zwar seines Amtes nicht sei, Brivat= fapitalisten zu warnen und ihnen aute Rat= schläge zu erteilen, aber es möchte "den Rapi= talisten nahe legen, darauf zu sehen, daß ihnen volle und maßgebende Anhaltspunkte namentlich dann gegeben werden, wenn es sich um Darleben ohne besondere Sicherheiten handelt, damit sie im Lichte der jetigen Lage und im Zusammen= hang mit der früheren wirtschaftlichen Ent= wicklung die Zukunft mit Einsicht beurteilen können." Das scheint mir deutlich genug zu fein. Das Amt will damit fagen, daß die An= leihen der Entente lediglich auf dem Staatsfredit Englands und Frankreichs beruhen, und daß die Grundlagen dieses Kredites eben sorgfältig geprüft werden müßten. Vor einem Sahr hätte man vermutlich die Chancen von englischen Anleihen in New York noch ganz anders be= urteilt. Aber neuerdings wird man eben zusehends steptischer, und man findet vielfach eine Sprache gegenüber England, die den Briten eben doch zu denken geben müßte. So hat z. B. der Herausgeber der New Norter "Tribune" erst neuerdings geschrieben: "Zu behaupten, daß die Anleihen Englands und Frankreichs unbedingt sicher find, einerlei, was passieren wird, bedeutet nur zu behaupten, daß diese Länder nicht den Rrieg fortzuführen gedenken, bis fie beide bankerott find. Ihre Anleihen find nur gut in der Voraussetzung, daß der Krieg nicht zu lange dauert und vorausgesett, daß sie nicht eine endaültige Riederlage erleiden."

Ich möchte an dieser Stelle nicht aus solschen Worten und Anschauungen die Folgerungen ziehen, die sich daraus für die Absichten Amerikas ergeben, für den Frieden zu vermitteln. Jedensalls stehen sie in Widerspruch zu der etwas großmäuligen Art, in der die englischen Politiser und die ganz toll gewordene englische Presse sich über das deutsche Friedensangebot äußern. Hier scheint es mur wichtiger, auf die Berechtigung der Zweisel hinzuweisen, die in Amerika immer lauter

werden. Ich habe ja des öfteren bereits über die englische Kriegsfinanzierung gesprochen und möchte über England nur noch ein paar Worte anfügen, die sich auf die letzte, im vorigen Jahr aufgelegte große 41/20/0 ige Kriegsanleihe Englands beziehen. Auf diese Anleihe sind insgesamt rund 18 Milliarden Mark gezeichnet worden. Davon waren rund 61/2 Milliarden Umwand= lungen früherer Anleihen und Schakscheine, so daß nur 121/, Milliarden bares Geld neu in den englischen Schatz floß. Seitdem ist, wie erst neulich hier betont wurde, nicht wieder die großzügige Finanzierung einer Anleihe gelungen, und England hat, nachdem Amerika sich nun nicht mehr willfährig zeigt, sogar seine Zuflucht neuer= lich wieder zur Aufnahme einer Anleihe in Japan nehmen müffen.

Viel trauriger aber liegen die Dinge in Nach den Angaben des Bericht= erstatters der Budgetkommission der französischen Rammer hat bisher im Durchschnit die tägliche Kriegsausgabe Frankreichs sich auf 75,7 Mill. Franken belaufen. Wie auch bei uns sind die Ausgaben zunächst natürlich niedriger, später höher geworden. Auf Grund der neugeforderten Rredite fann man berechnen, daß Frankreich jest mit einer täglichen Ausgabe von rund 96 Mill. Franken rechnen muß. Die Gesamtsumme der Rriegstredite beläuft sich seit Rriegsbeginn bis zum Märzschluß des nächsten Jahres einschließ= lich der Vorschüsse an die Verbündeten auf rund 76,5 Mill., die eine Zinslaft von 21/2 Milliar= den Franken jährlich bedeuten. Die Finanzierung ist derart, daß Frankreich von den bisher realisierten Arediten 21 Milliarden in schwebenden Anleihen, darunter rund 9 Milliarden im Ausland kontrahiert hat. Was das für Frankreichs Zukunft bedeutet, brauche ich hier nicht auseinanderzusegen. Auch bei Frankreich muß aber berücksichtigt werden, daß bei der letzten großen Anleihe nur ein relativ geringer Teil baren Geldes in die Schakkammern geflossen ist. Nominell find auf die lette Anleihe etwas weniger als 111/2 Milliarden Franken gezeichnet worden. Da aber die Anleihe zu 85% aufgelegt wurde, so konnte im besten Falle der wirkliche Geldertrag dieser Anleihe nur rund 10 Milliarden Franken sein. Fünf Milliarden Franken wurden jedoch durch Umtausch von Bonds und Obligationen der Nationalen Ber= teidigung eingebracht. Mithin belief sich der Neueingangaufnur5 Milliarden. Inwieweitaber

dadurch der französische Staat wirklich neues Geld bekommen hat, ift zweifelhaft. Man darf nämlich annehmen, daß beinahe die Sälfte von den Einlegern der Sparkassen gezeichnet murde. Die französischen Sparkassen sind aber bekanntlich Staatsinstitute, so daß indirekt auch früher schon das Geld dem Staate zur Verfügung stand, das ihm jett zur direkten Verwendung übergeben wurde. Angesichts dieses fläglichen Ergebnisses der französischen Kriegsanleihe ist es kein Munder. daß der Notenumlauf der Bank von Frankreich allmählich schon wieder auf 16 Milliarden Franken angeschwollen ist. Aber das allein würde ja kaum etwas Bedenkliches an sich haben. Nur hat sich allmählich die innere Struktur der französischen Banknoten erheblich verschoben. Die Bank von Frankreich hatte ja bekanntlich sehr frühzeitig für den Krieg gerüftet, und es war ihr gelungen, bis zum Juli 1914 einen Gold= vorrat von über 4 Milliarden Franken aufzustapeln. Erst langsam, dann immer schneller gelang es ihr, den Goldvorrat weiter zu ver= mehren, so daß sie schließlich Ende 1915 mehr als 5 Milliarden Vorrat besaß. Nach dem letten Novemberausweis dieses Jahres war ihr Vorrat jedoch schon wieder auf 3,7 Milliarden Franken zusammengeschrumpft. Daneben wies sie aller= dings noch rund 11/4 Milliarde Franken Gold= authaben im Auslande aus. Dieses Goldaut= haben ist auf Grund des Abkommens mit der Bank von England dieser geliehen. Wie ich früher schon ausführte, ift es nicht ganz klar, ob dieser Bestand in London unter die Noten= deckung mitgerechnet wird. Jedenfalls kann dieses Gold, das Frankreich von England ja nie zurückbekommt, für die Deckung der Roten der Bank von Frankreich nicht mitgezählt werden. Berücksichtigt man das, so ist die französische Banknote, die im Juli 1914 noch mit ca.  $77^{5}/_{8}^{0}/_{0}$  in Gold gedeckt war, am 30. November d. 38. nicht einmal mehr mit 233/80/0 voll in Gold ge= deckt gewesen.

Dem gegenüber erstrahlt in um so hellerem Licht das, was die deutsche Reichsbank in diesem Kriege geleistet hat. Der Notenumlauf der Reichsbank hat sich nach dem letzen Novemberausweis dis auf rund 7,33 Milliarden vermehrt. Man halte allein einmal diese Bermehrung der Noten der Bank von Frankreich entgegen. Die Bank von Frankreich hat nur ihr eigenes Gebiet mit Noten zu versorgen, ihr eigenes Gebiet, das

durch die deutsche Offupation sich erheblich verringert hat. Und tropdem ist ihr Notenumlauf von rund 6 Milliarden vor dem Arieg auf 16 Milliarden gestiegen. Der Notenumlauf der deutschen Reichsbank ist von rund 2 auf 7 Mil= liarden gestiegen. Aber diese Bank hat die offupierten Gebiete, also Belgien, Nordfrankreich, Polen, Litauen, Kurland und neuerdings noch Rumänien mit Zahlungsmitteln zu versehen. Trotz dieses anschwellenden Notenumlauses ist die deutsche Banknote nach dem letzten Ausweis im November noch mit 34,33 Prozent, also er= heblich mehr als die französische, mit Gold ge= deckt, und die bankmäßige Bardeckung aus Gold, Silber und Reichskassenscheinen (nicht Darlehns= scheinen) betrug zur gleichen Zeit noch 34,7Prozent. Wir müffen natürlich damit rechnen, daß der Noten= umlauf zum Jahresschluß noch weiter steigt. Dieser Steigerung wird wahrscheinlich auch eine gewisse Vermehrung des Goldbestandes gegen= übergestellt werden können. Aber wir muffen immerhin damit rechnen, daß die Notendeckung sich etwas verschlechtert. Nach den bestehenden Friedensgeseken muß die Note der deutschen Reichsbank mit mindestens 331/2 Prozent durch Gold, Silber und Reichskaffenscheine gedeckt sein. Bei der Schaffung des Bankgesetzes hat man diese sogenannte Dritteldeckung rein willfürlich gewählt. Man hatte damals viel kleinere Verhältnisse im Auge, und es hat namentlich schon bei der letzten Bankenquete im Jahre 1908 nicht an Stimmen gefehlt, die die Berabsekung dieser Grenze befürworteten. Von folchen Gesethes= vorschriften hängt die Wertung einer Banknote Und es wäre viel richtiger gewesen, die Bestimmungen für die Zwangsdeckung weniger straff zu gestalten. Ich bedaure sehr, daß als Folge der Bankenquete sich nicht ein solcher Be= schluß ergeben hat. Aber ich habe auf der anderen Seite die höchste Bewunderung dafür, daß es der deutschen Reichsbank gelang, diese Grenze durch 28 schwere Kriegsmonate hindurch aufrechtzuerhalten, obwohl erhebliche Summen naturgemäß an das Ausland während des Krieges abgegeben werden mußten.

Gerade die Deckungsverhältnisse der französischen Banknote eignen sich trefflich zum Vergleich mit den Deckungsverhältnissen bei der deutschen Reichsbank. England hat ja formell die freie Goldzahlung aufrechterhalten. Aller= dings nur formell, und seine jetzt auch schon nicht mehr besonders gute Notendeckung (wenn man die Eurrency Notes zu den Noten der Bank von England hinzurechnet) kann nur künstlich dadurch errechnet werden, daß das gestohlene und geborgte Gold zum eigenen hinzugezählt wird. Trokdem kann formell beim Vergleich mit der deutschen Reichsbank darauf hingewiesen werden, daß diese bei Beginn des Rrieges die Goldzahlung eingestellt hat. Aber die Bank von Frankreich hat ja nie in Gold gezahlt. Frankreich hat Doppelwährung und die Bank zahlt im Inland jetzt im Krieg natürlich mit Silber. Trothdem hat sie ihren Goldbestand nur verhältnismäßig wenig vermehren können, und ihre Deckung ist schlechter als die deutsche. Schon daraus geht hervor, daß der niedrige Stand der deutschen Valuta im Auslande un= möglich auf Mißtrauen zurückzuführen sein kann, das man dem deutschen Kredit und der deutschen Geldgebarung entgegenbringt. Ich habe hier verschiedentlich auseinandergesetzt, daß lediglich unsere zahlungsbilanziellen Verhältnisse daran schuld sind, und insbesondere der eigenartige Umstand, daß unsere Valuta überhaupt nur an der Valuta kleiner neutraler Länder gemessen wird, die im Frieden im größeren Maße überhaupt nicht umgesetzt werden. Mit dem Tage, wo die Grenzen wieder geöffnet werden und unsere großen Kapitalforderungen an das Ausland frei werden, zu denen sich die Zins= forderungen von drei Jahren gesellen werden, in dem Augenblick muß die deutsche Valuta in die Höhe schnellen. Freilich ließe sich heute schon manches tun, um diese Valuta auch während der Kriegszeit zu bessern. Warum verwenden wir nicht in größerem Maßstabe als bisher eventuell auch zwangsweise die ausländischen Unleihen, die unsere Kapitalisten noch im Kasten Das wäre vaterländischer Hilfsdienst der Kapitalbesitzer. Andererseits aber wies vor furzem der Inhaber der Diskonto-Gesellschaft, Max Schinckel aus Hamburg, Herr einen Mißstand in der Frankfurter Zeitung der allerdings schleunigster Abstellung hin, bedarf. Es ist verboten, ohne Zustimmung Reichsinstanz der fremde Valuten faufen und damit Importen zu bezahlen. Aber jeder Mann kann in Deutschland in Mark auf sich ziehen lassen und gewinnt also auf diese Weise die Mittel zu importieren. Das müßte unter allen Umständen unterbunden werden. Man kann sich nicht darauf berufen, daß ein solches Verbot, ebenso wie ein stärkeres Verbot des Importierens überhaupt, den Handelsver= trägen zuwiderläuft. Denn diesen Handels= verträgen läuft die Begünstigung, die Holland, die Schweiz und Skandinavien, dem Drängen der Entente folgend, an England und seine Verbundeten gewährend, mindestens ebenso entgegen.

Daß übrigens zu einem recht erheblichen Teil die Verschlechterung der deutschen Valuta auf spekulative Machenschaften unserer Feinde und gewisser neutraler Spekulanten zurückzuführen ist, bewieß die Vewegung der Markwechsel auf den neutralen Vörsen an dem Tage, an dem daß deutsche Friedensangebot bekannt wurde: Die Kurse sprangen teilweise start und unvermittelt in die Höhe. Die Lüge über die deutsche Valuta wird am Tage des wirklichen Friedens mit einer Katastrophe für die Vaissesspekulanten und mit einer scharfen Absage an die Schwarzseher in Deutschland endigen.

# Siemens im Kampf mit England.

Am 13. Dezember jährte sich zum hundertsten Male der Tag, an dem Werner von Siemens das Licht der Welt erblickt hatte. Aus diesem Anlaß erscheint im Verlage von Julius Springer aus der Feder von Prosessor Konrad Matschoß ein kurzgesaßtes Lebensbild des großen Ersinders und Fabrikgründers, dem eine Answahl seiner Briefe beigefügt ist (2 Bände in Halbpergament gedunden, Preis etwa 16 M). Mit der freundlichen Genehmigung des Verlages gebe ich nachstehend auszugsweise einige dieser Briefe wieder. Sie sind charakteristisch für den, Menschen und den Rausmann Werner von Siemens, haben aber gleichzeitig auch den Reiz höchster Aktnalität dadurch, daß in ihrem Mittelpunkt berselbe Ramps steht, den Deutschland heute führt: Der Ramps deutscher Ersindungsgabe und deutschen Fleißes gegen die Anmaßung englischer Weltherrschaft.

Un Rarlin St. Petersburg.

Charlottenburg, den 22. Dezember 1884.

.. Bei dem guten Lichtstundenpreise muß sich ja eine Belenchtungsanlage gut lohnen. Rannst Du nicht mehr Schiffstationen verwenden? Bejonders wichtig würden die Theater sein, bevor die in andere Sande fallen. Für die Wiener Theater baben wir ein großes Projekt ausgearbeitet, es fragt fich aber fehr, was baraus wird, ba bie Softheater= verwaltung mal wieder Lichtlieferungsverträge haben will! Auch mit dem elektrischen Bahnprojekt fieht es in Wien jett sonderbar aus. Augenblicklich muß abgewartet werden, wie der Rampf kontra Pino und Länderbank feitens des Parlaments und ber städtischen Behörden sich wendet. Möglich, daß wir noch als Berjöhnungsengel auftreten können. Den Schwieger habe ich gang für und gewonnen, und 3mar als Mitprofurift mit 2% Santieme (bie bon der haaseschen genommen wird). Es ift ein talent= voller jüngerer Mann, der uns fehr nügliche Dienste in vielen Richtungen leisten wird. Er soll die clettrijchen Bahnen als felbständiges Dezernat baben. Vorläufig ift fein Wirkungsfreis Wien, und es ist möglich, daß es vorteilhaft erscheint, ihn erst nach bem Wiener Ban in Berlin eintreten zu laffen.

Beiliegend erhältst Du den Antwortbrief Löff= lers auf meinen Dir früher geschickten Brief und Ropie meiner Replif. Die Sache icheint ernfthaft gu werden und führt vielleicht irgendwo zum Bruche. Du stehst zwar nach einer in bezug auf meinen vorigen Brief an Löffler getanen Aeußerung fo ziemlich auf Londoner Seite, indem Du ihm ben Unsprud auf das überseeische ganze Absatgebiet subilligst - doch das war wohl nicht so gang ernst= lich von Dir gemeint. Es ift ja gang hubsch, daß London von Zeit zu Zeit eine große Rabelunterneh= mung macht, an der viel verdient wird, da wir doch schließlich immer ziemlich viel Glück gehabt haben, jes ist ferner gang nett, daß es London gelingt, jum Seil gang unverschämt hohe Preife au erzielen, weil die Leute feine billigeren Quellen fennen - es ift das aber nicht die Bafis für ein andauerndes Geschäft. Sowie der

ichaftsanspruch Englands an so ziemlich die gange nicht in festem Besitz befindliche Welt, wird auch das englische merkantile Ausbeutungssisstem fallen. Indien wird ja von Löffler selbst als ein warnendes Beispiel angeführt! So wird es bald mit allen "überseeischen" Landern der Fall sein. Die Welt= fonkurreng entwickelt sich stetig und unwiderstehlich. Wenn England nicht billiger arbeiten und mit gleichmäßigem und bescheidenem Berdienst handeln lernt, so wird es seinen Markt überall verlieren, wie in Indien. Es wird gar nicht einmal nötig fein, burch andere Schwendelers unterrichtet zu werden bafür sorgen jest ungählige Vereine, Agenturen, Gesandschaften usw. Das Berliner Geschäft kann unmöglich dies sich großartig entwickelnde Export= geschäft von sich weisen -- um seine inländischen Ronkurrenten bamit großzugiehen. Es muß not= wendig auch hier an ber Spize bleiben. Es hat das ewige Zurudweisen von Unknüpfungen zu di= retten ober indiretten Geschäften ichon fehr große Nachteile für Berlin gehabt, ohne daß London davon entsprechenden Augen gehabt hätte. Es ift wirklich naiv, daß Löffler gang auf den besagten alten Sammel gurudkommt: Deutschland ift genug für Berlin, alle überseeischen Geschäfte (wozu nebenbei Holland, Türkei usw. gerechnet werden) gehören von Rechts wegen England! Die Leute sollten sich Bismarcks Depeschen über englische Rolonialpolitik nur mal durchlesen!

Ich gebe jest die Hoffnung, eine Berständigung zu erzielen, so ziemlich auf. Man kommt ja keinen Schritt weiter — immer im Rreise, wie Müllers Esel! Man will alles oder nichts, gut, dann laß jedes Geschäft seinen eigenen Weg gehen. Dieses stete Rupsen und Nehmen ohne jegliche Rücksicht ist auf die Dauer unerträglich . . . . .

Un Friedrich in Dregden.

Charlottenburg, den 22. Dezember 1884.

genehme Korrespondenz. Wie in der Politik wollen auch geschäftlich die Engländer die ganze überseeische Welt haben als ihr angestammtes Ausbeutungszeicht! Löffler und das dortige Geschäft meinen,

die Teilung sei richtig, wenn Berlin Deutschland etwa mit kleinen anhängenden Dependenzen und London außer England und seinen Kolonien die ganze andere zu Schiff zu erreichende Welt! Sogar Berkauf an deutsche Exporthäuser halten sie für einen Eingriff in die Rechte des dortigen Geschäfts! Es wird wohl schließlich auf ganz unabhängige Konsturrenz herauskommen!

Un Rarlin St. Petersburg.

Charlottenburg, den 25. Dezember 1884.

..... Ich habe voriges Mal vergeffen, Dir Löfflers Brief beizulegen, ohne den Du meine Ant= wort nicht recht verstehen wirft. Hoffentlich haft Du jett eingesehen, daß es gang unmöglich ift, bem Wunsch der Engländer nachzukommen und ihnen die ganze überseeische Welt zu überlassen! Das Berlangen ist eigentlich haarstraubend, wenn man es recht bedenkt, und ichlieflich foll es nur den un= reellen englischen Sandel, der nicht nach Grundfätzen handelt, sondern stets möglichst viel schneiden will, auf die Dauer möglich machen! Ein Studium ber Bismardichen Depeschen fonnte Löffler nicht schaben. Er ist nach einigen Schwingungen gang auf ben alten Sammel zurudgekommen alle Rücksicht auf das Gesagte. Ich denke, ich habe ihm jett deutlich genug gejagt, wie die Sache fteht, nämlich daß auch in dem Falle, wenn Löffler die Eriftenz des englischen Geschäftes an die Frage t'nupfen wurde, wie es mir beabsichtigt scheint, ich fein Berlangen abschlagen wurde und mugte, weil es unhaltbar, undurchführbar und ungerecht wäe. Ich würde lieber im Konfliktfalle als Mitleiter des Berliner Geschäftes ichon jest austreten, als meine Unterschrift dazu geben, das Stammgeschäft ber Firma, mein eigenstes Werk, jum fünstigen Siechtum durch Unterbindung seiner Lebensadern zu verur= teilen. Die Mutterliebe, mit der Berlin seinen Rin= dern immer gegeben hat, mit größter Gelbitbefchran= tung, muß auch ihre Grenzen finden! Der bloke Geldgewinn durch iporadische glückliche Rabel= legungen ist zwar recht angenehm, bildet aber nicht die Grundlage unserer Geschäfte und gewährt feine Garantie der Dauer. Ich will aber wenigstens das Berliner Geschäft als bauernde Institution der Familie fartbestehen laffen! . . . . .

Un Rarlin St. Petersburg.

Berlin, ben 29. Dezember 1884:

Stelle ein Vierteljahrhundert lang so mitten im Rampse der beiden Saschen<sup>1</sup>) gegeneinander gestanden wie ich, und hätte er Dir geradezu die Freude am Ganzen versalzen, indem Du auf beiden Seiten als ein unbilliger oder unverständiger Mensch ans gesehen wärst, — Du würdest Deinen Saschen-Humor,

glaube ich, auch verloren haben! Uebrigens ist auch ein pretium affectionis mit der Sache verbunden. Für augenblidlichen Gewinn verkaufe ich die Bukunft nicht! Du mußt auch bedenken, dag wir die Gemeinseitigkeit der Interessen aufgehoben haben und daß es noch andere Beteiligte gibt als wir und Löffler! Das Berlangen der Londoner (Löffler ist, glaube ich, nicht ber Schieber) ist unbillig und unvernünftig, und barum würde ich es nicht atzep= tieren, und wenn der Geldgewinn noch jo groß wäre! Von eigentlichen Kontrakten kann ja gar feine Rebe fein. Es find Besprechungen gewesen, um einen modus vivendi festzustellen; ich habe mich erst mit Wilhelm gezankt, bann fagten die Geschäfte sich Grobheiten, und schließlich wurde eine Berein= barung stilisiert, in welcher jeder um das herumging, was er nicht zugeben wollte. So antwortete London beim letten Male - ich glaube bald nach Deinem Fortgange von London - auf den Berliner deutschen Brief, der die Einzelheiten festsetzte, englisch, und drehte darin das meiste um, was ihm nicht pagte! Das blieb lange liegen, bis London mahnte und Fromholg bann einen Brief ichrieb, worin er im allgemeinen das erzielte Einverständnis konstatierte, aber die Donaufürstentumer für Berlin reserviert, Das habe ich, wie ich mich überzeugt habe, unterschrieben, und darauf, d. i. auf dem englischen Brief, der die übersceischen Länder durch die Sintertüren anstatt die englischen Rolonien wieder anzuschwärzen sucht, reitet nun London herum. Es hat aber wiederholt erklärt, daß es nunmehr - weil Berlin an hiesige Sändler Preise gegeben ober vertauft hatte Arrangenement als aufgelöst betrachte! Alls bas schließlich angenommen wurde, kam die neueste Wendung! Das verbittert vollständig das Ber= gnügen am Geschäft! Es tann doch jederzeit ein traffic arrangement von jedem aufgehoben werden, dem es nicht mehr paßt! Geheime Preise kann Berlin nicht halten, und wer hier kaufen will, muß erhalten, was er haben will, gegen Bar= 3ahlung. Rann jemand durch Patentrechte die Lieferung verhindern, so kann er es tun. Die Me= thode, durch stetes Nörgeln das Gewünschte zu er= troten, wird auf die Dauer unerträglich. London betrachtet stets unter gemeinsamen Interessen nur seine eigenen. Als er sah, daß Indien für das Kronagentengeschäft verloren war, hätte es doch Berlin freigeben muffen, nach Indien zu liefern und den deutschen Bezugsquellen, den Engländern in Indien Konkurreng zu machen! Es ift aber den Herren zehnmal lieber, ein Konkurrent wie das hiesige Geschäft schießt den Wogel ab! Es ist eine neidische Unteroffiziertattit, die die Leute in London und Woolwich verfolgen. Ich habe Löffler ja vorgeschlagen, wir wollten Telegraphenmaterial und Telegraphenapparate stets in außerdeutschen Ländern extl. Belgien und Holland, allenfalls Schwe= den, an England weisen, man folle aber Eisenbahn= einrichtungen, mit denen London gar nichts macht, Mehinstrumente - unsere alte Domane - in der ganzen Welt, wenn fie auch nicht viel einbringt, und

<sup>1)</sup> Karl schreibt an Werner den 26. Dez 1884: ..... Man sieht demselben wirklich nicht au, daß er von der rechten an die linke Tasche gestichtet ist . . . .

Dynamosachen Berlin frei geben. Namentlich ist es ein Standal, daß der nordamerikanische Markt uns ganz verloren ist, — und da wäre viel zu machen!

Ich habe hier den berühmten Villard, den Unternehmer der Northern Pacific = Bahn, näher fennengelernt. Er ift ein fehr gescheiter und lie= benswürdiger Mensch mit dito Frau, ein geborener Deutscher, der jett seinen Wohnsitz "auf gerettetem Boot" in Berlin aufgeschlagen hat! Es ift berselbe, ber Edison gemacht hat. Ware nur Nordamerika frei pon London, so könnten wir mit Billards Silfe in Amerika gute Geschäfte einleiten! Rabel kounte ja London allein behalten, - obgleich es ein Stan= pal ift, daß London bie Bleikabel gang ignoriert und jo "England und die überfeeischen Länder" für dies neue und vielversprechende Beschäft ver= loren gehen! Löffler fagt, er habe feine Leute! Dann joll er eben die Finger davon lassen und sich nicht wie er sagt - den Troft machen, daß auch andere bann nichts baran verdienen können!....

Un Rarlin St. Betersburg.

Charlottenburg, den 2. Januar 1885.

..... Das gang Vergebliche des zwanzig= jährigen Bervorhebens eines anderen, wenigstens chenso berechtigten Standpunktes wie den des Londoner Interesses, ist es eben, was mich an dem letten Löfflerichen Briefe trog feiner gemäßigten und höflichen Form ärgerte. . . . . Ich ichlug vor, ent= weder nach Ländern oder nach Gegenständen der Fabri= tation ein Arrangement zustande zu bringen. Für letteres gab ich als möglich an, daß Berlin Tele= graphenmaterial und Apparate für alle Länder, wo London regelmäßig Geschäfte hat, gang aufgabe, sich aber Meginstrumente und Wassermesser überall frei halten wollte. Eisenbahnsignal und Lichtmaschine (Dynamo) follten für Nicht=Rolonien oder nicht folche Länder, wo England ständige Bertretung und wesent= lichen Umfat hat, frei sein. Ueberhaupt hat Berlin ja nirgends Vertreter - bis auf einen, den es jest für Licht in Emprna anftellen will, wo der Betreffende ichon auf eigene Rechnung Lichtanlagen gemacht hat. Es verlangt nur freien Berkehr in Deutschland und Lieferung an Diejenigen deutschen Firmen, welche beitellen und hier bezahlen! Davon fann Berlin nicht abgeben, ohne fich felbst zugrunde zu richten. Es hat itets auf England und Rugland auch dabei alle möglichen Rücksichten genommen, hat Lieferungen ver= weigert, wenn der Lieferungsort ihm bekanntgegeben wurde, - es kann aber nicht pringipiell Lieferungen versagen, wenn fie nicht nachweislich für Deutschland find, und es fann ferner feine Preisturante nicht ge= beim halten. Das ift eine uralte Geschichte und doch ift fie ewig neu! Was foll es nuten, auf diefen befagten hammel immer wieder gurudgutommen, - als wenn die Gründe nicht längst alle pro et contra er= wogen waren! Berlaffe boch nur mal Deinen Saichen= standpuntt. Er ift nicht haltbar, denn es find Inter= effenten ba, die ihre besondere Sasche haben, in England wie in Berlin. Es ift unsere Aufgabe (als Chefs), ihre Interessen auch zu vertreten, denn wir haben die Macht, und es kommt darauf an, sie zu zufriedenen Mitarbeitern zu machen. Es follten daber die Geschäfte gegenseitig und einigermaßen gleichmäßig ihre Interessen unterstützen. Lag die Bergangenheit mit unserem hiesigen, London unentgeltlich ftets gur Verfügung gestellten, geistigen Eigentum und Lon= dons Unterstützung in Anlage der Rabelfabrif bei= seite, und stelle Dich gang auf ben gegenwärtigen Standpunkt. Da findet fich, daß London Berlin gar nichts gibt, seine Interessen nirgends berudfichtigt. Denn in Dentschland zu fonkurrieren, haben wir London immer gang frei gestellt. don verlangt aber Ueberlassung der ganzen außer= deutschen Welt, - denn Rugland und Desterreich tom= men der Zollverhältnisse wegen nicht mehr in Betracht! (Desterreich nur noch vorübergebend in einzelnen Puntten.) London verhindert uns, mit Gueit & Chrimes auf den anderen Märkten zu konkurrieren, denn es macht enorme Aufschläge auf Waffermeffer, die ihm direft oder und bestellt werden, es findet es merkwürdigerweise für gang berechtigt, die Abgabe, die Guest & Chrimes ihm für die erkiusive Ligeng auf unfere patentierte Waffermeffertouftraktion gablt, selbst zu vereinnahmen. Sie gehörte doch wenigstens gur Balfte nach bestehenden Albmachungen für Berliner Patente nach Berlin. Dabei London nicht einmal offen als Agent Berliner Waffermeffer in überfeeischen Ländern auftreten! Berlin muß London einen jo hoben Preis für Guttapercha bezahlen, daß wir mit Guilleaume gar nicht mehr konkurrieren können. Die Guttapercha= Kabelfabrik ruht baber fast gang bei uns. London hindert Berlin, seine Bleikabel überall zu erploitieren. Es legt fich felbst keine Nabrikation an, obicon wir ce angeboten, bietet unsere Bleikabel auch nirgende an, obichon England und Amerika ein großes Feld bafür bieten, es tut nichts in elektrischen Bahnen, aber tritt Berlin überall entgegen, wenn es irgendwo felbst etwas unternehmen möchte und legt unser Erbieten. möglichst (impracticable) Konkurrenz mit London in überseeischen Ländern, jo aus, daß wir nirgendshin Geschäfte machen durften, wo London Geschäftsverbin= dungen hat, gleichgültig, wie erfolgreich dieselben find. Auch Meginstrumente und Widerstandsstalen macht London selbst. Das einzige, was London leistet, ift. daß es seit zwei Sahren Patentprämie für die Dona= momaschine zahlt, welche es auch wieder von der Edi= songesellschaft erhebt, wogegen Berlin ihm solche für die verlängerte Brenndauer (Wilhelms Patent) 3ahlt. Ich erwarte immer, daß London auch dagegen wenig= ftens wieder remonftrieren wird. Du fichft daraus, bag feine ausgleichende Gerechtigkeit zwischen den beiden Geschäften besteht. Das erzeugt immer wachsende Bit= terkeit, ber ich nicht länger Widerstand leiften fann, da meine Söhne der gleichen Unsicht sind und es mir auch unerträglich wird, immer nur als Vertreter der Londoner Interessen aufzutreten. Es würde Dir nicht anders gehen, wenn Du ein Jahr in Berlin jäßest!

Ich denke mich übrigens von der speziellen Leistung des Berliner Geschäftes bald — vielleicht ganz — zurückzuziehen, und ich möchte gern vorher einen auf Gegenseitigkeit beruhenden modus vivendi zustande bringen.

Ich glaube, es kann jest nichts weiter geschehen, als aufrecht zu halten, was geschäftlich von der letten Korrespondenz zwischen Löffler und mir an London geschrieben wurde. Danach atzeptierte Berlin die Aufhebung aller bestehenden unklaren Bestimmungen über Konkurrenz, erklärte aber, nach wie vor freiwillig die Londoner Intereffen möglichst berücksichtigen, nach England und seinen Rolonien gar nicht liefern zu wol= len und nach anderen überseeischen Ländern, in denen London we entliche Intereffen verfolgte und Geschäfte von entsprechendem Umfang machte, auch nicht. Meginstru= mente, Wassermesser, Bleikabel für Licht= und Tele= phonzwede und Gisenbahn-Sicherheitseinrichtungen, mit benen London gar nichts macht, mußte es fich aber in diesen Ländern (nicht Kolonien) vorbehalten, Ich bente, man läßt die Sache sich so weiter entwideln. Es ist mir freilich dabei schmerglich, daß. Du in der Sache gang auf dem Londoner, für Berlin gang un= haltbaren Standpunkt stehst. Unsere hiesigen, gewaltig aufstrebenden Konkurrenten murben uns balb gang

unter den Füßen haben, wenn uns die außerdeutsche. Welt verschlossen bliebe! Es hat sich ein ganz merkewürdiges Leben in Deutschland entwickelt, welches man in England noch gar nicht versteht und würdigt. Es sieht schon lächerlich und beinahe schimpflich aus, daß wir uns von der ganzen Entwicklung des Exportwesens prinzipiell zurückalten. Ich halte es übrigens nicht für richtig, daß England so viel höhere Preise nehmen muß. Die Engländer sind nur gewohnt, bei geringerem Umsat mehr zu verdienen, und das ist nicht mehr haltbar. Bon einer Seilung des Londoner Geschäftes in Kabel- und Apparatsabrikation kann meiner Anslicht nach gar keine Rede sein. Das sehen wir ja schon in London ein . . . . . . .

Un Rarl in St. Petersburg.

Charlottenburg, den 3. Januar 1885.

.... London denkt aber wie Gladstone, es musse das Aufziehen der englischen Flagge genügen, um einen ganzen Weltteil merkantil zu annektieren. Das geht nicht mehr! Wahrscheinlich würde London auch gegen Lieferungen nach Klein= oder Groß=Popo protestieren und es für Kontraktbruch erklären, da es vielleicht einen Ugenten in Kapstadt hat!....

# Staat und Roble.

Die Verstaatlichung der Bergwertsgesellschaft Sibernia fteht unter einem ichlechten Stern. Gie hat vor zwölf Jahren unter bem handelsminister Möller mit einem sehr unerfreulichen Birfenrummel begonnen, und sie wird jetzt unter dem Handels= minister Sydow in einem peinlichen Augenblid enden. Nämlich in dem gleichen Augenblick, in dem der preußische Staat seine Zustimmung erteilt hat gu einer viel geforderten und vit befämpften allgemei= nen Erhöhung der Rohlenpreise. Diese Gleichzeitigkeit der Ereignisse zwingt förmlich zu Gedankenverbindungen. Dem Sandelsminister wird dieje Wirkung vielleicht, nachdem er der Parlaments= mehrheit sicher zu sein scheint, gleichgültig sein. Immerhin ift diese Gleichzeitigkeit ein Regiesehler, der von grundfählichen Freunden einer Verstaat= lichungspolitik bedauert werden muß. Der Regie= fehler wäre aber leicht zu verschmerzen, wenn die Aftion selbst geeignet mare, zu befriedigen.

\* \*

Die Produktion der Kohle, ihre Verkeilung im Inlande und ihre Verwertung in der Ausfuhr sind für unsere Volkswirtschaft von so überragender Bebeutung, daß der staatliche Einfluß auf dieses Wirtschaftsgebiet ständig wachsen muß. Die Kriegszeit hat diese nicht neue Erkenntnis sehr verbreitet und vertiest. In der Uebergangszeit nach dem Kriege wird die Kohle Objekt der Aussukprolitik und wahrscheinlich auch Objekt der Steuerpolitik des Reiches

sein. Die Roblenerzeuger sind fast durchweg in festen Syndikaten organisiert. Diese privaten Monopole sind die gegebene Basis für die fünftige Wirt= samkeit des Staates. Das gemeinwirtschaftliche Interesse an ihrer Erhaltung ist durch die Bundesratsverordnung über Zwangssyndikate im Rohlenbergbau amtlich bestätigt worden. Diese Bundesrats= verordnung war für den preußischen Staat das Mit= tel, sich eine ihm gebührende Sonderstellung im rheinisch=westfälischen Kohlensyndikat zu schaffen. Der gleiche preußische Staat schlägt nun aber noch einen anderen Weg ein, um seine Stellung in dieser machtigsten Vereinigung der Rohlenwerte zu festigen, den Erwerb der Hibernia. Aur unter dem Gesichts= punkt, ob der eingeschlagene Weg der richtige zu diejem Ziele ift, barf man die Bibernia=Berstaatlichung beurteilen. Denn, daß sie finanziell feine Reize hat, gibt der Handelsminister selbst zu. Der Un= faufspreis für die Aktien ist so hoch, daß die Be= gründung der Borlage felbit kaum mehr in Ausficht stellen kann, als daß der Erwerb den Staat finanziell nicht belaften wird. Dabei ist mit einer Durch= schnittsdividende von etwa 11½ % gerechnet. Die Erwartung dieser Rente beruht auf einer opti= mistischen Konjunkturbeurteilung, die aber getrost als berechtigt unterstellt werden fann, da die finan= zielle Frage, wie gesagt, doch nur untergeordnete Bedeutung hat. Wie steht es nun mit dem Macht= gewinn im Rohlensnndikat? Die Beteiligung des Staates wird ungefähr verdoppelt. Gie wird von

rund 51/2 % auf rund 11 % steigen. Bedeutet es tm Synditat wirklich für den Staat eine nennens= werte Stärkung, wenn er über eine Minderheit von elf hundertteilen, anstatt über eine solche von fünf hundertteilen verfügt? Dieser Machtzuwachs scheint uns eine Illufion gu fein. Theoretisch find natur= lich Fälle benkbar, in benen sich zwei ungefähr gleich ftarke Gruppen bei Abstimmungen gegenüberstehen, und in denen dann die neuerworbenen 51/2 % des Staates ausschlaggebend wirken. Praftisch wird aber in wichtigen Fragen eine derartige Rrafte= gruppierung faum je vorkommen. Wenn der Staat einmal eine Bolitit vertritt, durch die gemeinwirt= schaftliche Interessen gegen Privatinteressen Rohlenindustrie durchgesett werden sollen, jo werden seine 11 % ebensowenig mehrheitbildend wirken wie die bisherigen 51/2 0/0. Dann kann er sich entweder burch die Rraft seiner Grunde ober durch außer= inndifatliche Machtmittel viel'eicht durchfegen. Die Erhöhung des Unteils tann für die private Gruppe in Einzelfragen bei Abstimmung fehr wichtig sein, dem Staat, bem es auf feine Macht nur bei Entichluffen von allgemeiner Bedeutung ankommt, wird fie wenig nüten. Mun wird in der Begründung der Sibernia= Vorlage neben der Anteilserhöhung ein Macht= zuwachs baraus gefolgert, daß burch die Produktion ber hibernia die Sortenliste der fiskalischen Gruben vervollständigt wird. Das ist für den Fall, daß der Fistus einmal den Kampf gegen das Syndikat als Alugenseiter führen will, ohne Zweifel eine wefent= liche Stärkung der Stellung der fiskalischen Händler. Aur erscheint uns die Wahrscheinlichkeit der Austragung eines Konflitts in dieser Form in Zukunft als sehr unwahrscheinlich. Derselbe Minister, der im öffentlichen Intereffe die Stärkung der Staatsmacht um 51/2 % der Stimmen für dringlich halt, rechnet damit, daß ber Staat im gegebenen Falle feine anderen Mittel zur Durchsehung der Allgemein= interessen anwenden kann, wie irgendein privater Alukenseiter. Das ist eine Auffassung bom Staats= interesse an der Rohlenpolitik, die auf die Syndikats= genoffen des Fistus fehr beruhigend wirken wird. Diefe janfte Politik wird aber ben wirtschaftspolitischen Be= dürfnissen nach dem Rriege nicht gerecht werben. Wenn der preußische Minister auch der Anwendung wirk= licher staatlicher Machtmittel abhold ist, so werden der ReichBregierung Doch Rollegen in jeine sondern dem Bwang nicht aus Liebe, wohl Verhältnisse folgend, fräftiger der der Rohle eingreifen Bewirtschaftung Wir schätzen also ben Machtzuwachs gering ein. Auf ber anderen Seite bestehen aber Gefahren: Der preu-Bische Staat wird der Besitzer eines in der Zeit der Hochkonjunktur zu entsprechend hohem Preise erworbenem Bergwerks. Er wird damit der natürliche Ber= bundete des privaten Rohlenbergbaus in allen Be= strebungen zur Erhaltung der bisherigen hohen Rente. Man braucht vom gegenwärtigen ober fünftigen Mi= nijter burchaus teinen fleinlichen Fistalismus gu er= warten, aber er wurde kaufmännisch unbegreiflich han= beln, wenn er nicht seine schützende Sand nach Rraften

über die Rente seines Bergwerfs halten würde. Man hat nun gesagt, daß sich an diesem Interesse an hohen Preisen nichts durch den Sibernia-Erwerd ändre, da der Staat ja schon disher großer Kohlenproduzent war. Dabei wird nur übersehen, daß die Sibernia teurer zu Buche stehen wird, als die alten sikkalischen Zechen und auch teurer als fast alle privaten Bergwerke, die nicht gerade in dieser Zeit der Hochstonjunktur den Eigentümer gewechselt haben. Der Abzgeordnete Hue spiste seine Bedenken in dieser Richstung in dem Sate zu: Der Staat werde der Prügelziunge des Privatkapitals sein."

\* \*

Die Kohlenpreiserhöhung, die jest mit Zus stimmung der Regierung vorgenommen wird, ist sicher= lich noch unbeeinflußt von Sibernia-Erwägungen bewilligt worden. Ueber ihre Berechtigung, gu distutieren, ist kaum möglich ohne eingehendes Studium der zu ihrer Begründung vorgelegten Gelbkoftenabrechnung. Daß die Gelbstkoften gestiegen sind, unterliegt an sich keinem Zweifel. Bedauerlich wäre es nur, wenn die Preisberechnung fo vorgenommen worden ift, daß ein Recht auf unveränderte Rohlendividenden ihre Boraussehung war. Un sich fann es im Rahmen unserer Kriegswirtschaftspolitik nicht wundernehmen, wenn die Produzenteninteressen auch im Rohlenbergbau be= sonders begünstigt werden. Das Interesse an hoper Erzeugung steht unvermeidlich an erster Stelle, und im Rahmen des herrschenden Wirtschaftsspftems kann bie Böchstleiftung nur durch anreizende Preise erzielt werden. Das ist so in der Landwirtschaft wie in der Industrie. Der Zustand ist gewiß nicht ideal, aber es ware einfältig, an die Möglichkeit zu glauben, daß unsere Wirtschaft plötslich auf dem Berordnungs= wege idealisiert werden konnte. Dazu gibt die Rriege= zeit am allerwenigsten Spielraum. Gegenüber ben Preissteigerungen für alle unentbehrlichen Güter sind die Machtmittel des Staates unter den obwaltenden Verhältniffen ungureichend. Wenn trot des in ber Preisbeurteilung heute Plat greifenden Fatalismus die Rohlenpreissteigerung als besonders drückend emp= funden wird, so hat dies zwei Grunde. Erstens weiß man im voraus, daß durch die Vertenerung des Brotes der Judustrie das Signal zu neuen Preiserhöhungen auf den verschiedenften Wirtschaftsgebieten gegeben wird. Die Schraube ohne Ende wird neu angefurbelt. Meistens mit dem Erfolg, einigen begünstigten Schich= ten neue Rriegsgewinne zuzuführen, um die Masse der Konsumenten und Steuerzahler um so schwerer 3u belaften. Dieje sozialen Schattenseiten der Rriegs= wirtschaft zu mildern, kann nur Aufgabe der fünfti= gen Steuerpolitik sein. Zweitens ist aber bor allen Dingen zu befürchten, daß die Saushaltungskohle eine unmittelbare neue Berteuerung erfährt. Rein rechnerisch wurde zwar die Acubelastung eines kleinen Haushalts nach der Erhöhung des Preises pro Tonne fehr gering fein. Erfahrungsgemäß vervielfältigt fich aber der Preisaufschlag durch Abrundungen auf dem Wege vom Produzenten bis zum letten Ronsumenten erheblich. Ueberdies ist die Lage ber Konsumenten,

deren Einkommen sich im Kriege nicht oder nicht wessentlich erhöht hat, gegenwärtig so, daß auch kleine Neubelastungen sehr schwer empfunden werden. Den Trud auf den Ronsumenten des Haußbrandes abzussangen, ist aber möglich. Dem Produzenten gegenüber ist der Staat im Kriege ziemlich hilflos. Den Verstrieb können aber der Staat oder die Gemeinden, wenn nötig, selbst übernehmen. Jede Vertenerung zwischen dem Produzenten und dem Haußhaltsverbraucher muß von Alnfang an unterbunden werden, weil sie untersbunden werden werden dars

über zu flagen, daß man jeht ihnen oft Gewinne als Wucher anrechnet, die man beim Erzeuger duldet. Es ist begreislich, daß die Händler das als Angerechtigkeit empfinden. Aber die praktische Politik muß in der Ariegswirtschaft auf Gerechtigkeit oft unter der harten Notwendigkeit verzichten. Sie muß die Runst des Möglichen sein. Den Vertried zu regeln ist möglich. Wenn man die Erhöhung des Produktionspreises für Kohle resigniert hinnimmt, so muß man um so dringender den Schut vor Vertenrungen im Vertried sordern.

# Aussandsspiegel.

Die Rotwendigkeit einer französischen Kanalpolitik.

Bu obigem Thema ichreibt Eduard Gerriot, der befannte Bürgermeifter von Lgon, Genator des Rhone=Departements,\*) in der "Information" bom 2. Dezember folgendes: "Alm 28. September hat fich bie .. Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin" in einem wahrhaft pathetisch abgefaßten Schreiben an mich gewandt. "Diese Angelegenheit Der Flug-Schiffahrt," fo heißt es barin, bift bon ritater Bedeutung für die Zukunft unferer beiden Republiken. Gie ift vielleicht biejenige Frage, auf welche unsere Diplomatie im Augenblick des Friedensichlusses Die größte Aufmertsamteit verwenden müßte. Und Frankreich seinerseits follte sich nicht langer um die Sache nicht kümmern. Je nachdem die Schiffahrtsader Abone Rhein geschaffen wird oder nicht, wird die wirt= schaftliche Betätigung Frankreichs in der Schweiz aufrechterhalten und garantiert, oder wird bie Schweiz von Deutschland endgültig eingewickelt werben." Dar= über sollte man doch nachdenken, nicht wahr? Wie stellt sich nun aber das Problem? Man würde die wesentlichen Daten der Frage kennen, wenn man ben im Jahre 1912 von dem Jugenieur Autran in Paris abgehaltenen Kongreß für den Aluken= handel studieren wollte. Die Rommission für die Ediffahrtswege hatte im Sahre 1909 erklärt, "daß Die Schaffung einer in Genf mundenden Waffer= ftrage für Frankreich fein Intereffe habe. Indeffen hatte Pierre Baudin (der bekannte Genator und frühere frangöjische Alrbeitsminister, Alum. d. Verf.) der Kammer eine Resolution unterbreitet, welche auf bas Studium der ununterbrochenen Abone= ichiffahrt zwischen Lyon und dem Genfer Gee und auf die Errichtung eines Standammes (Barrage) abzielte. Er hatte eingesehen, daß solches das ein= zige Mittel sei, um das Bundel der außerhalb bon uns organisierten Linien zu gerbrechen. Nicht nur," jo hatte er hinzugefügt, "würden wir unserem Lande einen großen Augen sichern. Wir würden uns

andererseits auch auf Die wichtigen Veränderungen vorbereiten, die sich gewiß eines Tages in dem Shitem der Zirkulation Zentraleuro= pas einstellen werden, wenn erst die Rheinschiffahrt mit dem Bodensee verbunden sein wird, und wenn erst ber Bodeusce selbst eine birette Verbindung mit ber Donan haben wird." Waren Diese Unsichten Baudins nicht mahrhaft prophetisch? Das Werk des "Beiligen Danubius" ist bedrohlicher als je . . Nach den Planen der Herren Blondel, Harle und Machl mußte eine hodro=elektrische Fabrit in der Nähe von Bellegarde, in Geniffiat, errichtet werden, mittels eines Standammes von 70 Metern, der eine ichiffbare Strafe bis nach Chanch, d. h. bis gur ichweizerischen Grenze, bilden müßte. Mit einigen 20 Millionen ware die Schiffahrt auf dem oberen Rhone sicherzustellen. Mit einigen 30 Millionen könnte man dem Rhone bis hinauf nach Lyon eine Wassertiese von 1,60 Meter geben, d. h. die Tiese, die er zwischen Loon und Arles besitzt. Dasselbe Projett gestattet den Transport einer fehr bedeutenden elektrischen Energie bis nach Barts. Nach der Meinung des Herrn Marcus Richard, des Ge= fretars ber "Association française pour le devel prement de l'outillage national", würde das Erträgnis dieses Unternehmens demjenigen des gegenwärtigen Roblen= baffing im Nordbepartement gleich sein, mit dem Borteil jedoch, daß man keine Erichöpfung zu be= fürchten hatte. Worauf ich mich beschränken will. für den Alugenblick hinzuweisen, das ist die Satsache, daß wir, falls wir die Flugverbindung mit Genf nicht bewerkstelligen, die Schweiz zwingen, sich unter die wirt= ich aftliche Vormundschaft Deutschlands 311 begeben. Eine bemerkenswerte Satjache! Unsere Vorsahren haben die Butunst vorausgesehen: Der am 9. Sept. 1798 zwischen ber frangösischen und ber schweizertichen Republik geichloffene Friedens= und Offensiv= und Defensiv=Bundnisvertrag bestimmt in § 6 folgendes: "Es wird vereinbart, daß, um der inneren Schiffahrt der beiden Republiken die vorteilhaftesten Entwiklungen zu geben, jede von beiben auf ihrem Gebiet die Runftarbeiten machen wird, die notwendig find, um eine Berbindung auf

<sup>&</sup>quot;) A d Red Inzwischen hat, wie die "Agence Havas" meldete, Serr Serriot, in dem neuen Kabinett Briand das wichtige Ressort der Transportregelung jowie der Zivil- und Militärverpflegung erhalten.

bem Wafferwege vom Genfer See bis zum Rhein und vom Genfer Gee bis zu dem ichiffbaren Teil des Rohne herzustellen." Abehr als ein Jahrhun= bert ift seither verfloffen. Wir haben nichts getan. Und boch, überlegen Sie nur: Wäre die Schiffahrt von Marfeille bis Genf möglich gewejen, hatte die Ueberseekohle die deutsche Rohle in der Schweiz eriegen können, dann waren die jungst geführten Verhandlungen zwischen dem Bundesrat und der Entente zweifellos nicht gescheitert. Der beste Beweis, daß das von uns verteidigte Projekt von großem frangösischen (!) Interesse ist, ift ber Umstand, daß die deutschfreundliche "Züricher Post" es bekämpft. Sie verlangt, daß die Schweiz sich einzig und allein für das Projett Rhein-Donau via Bodensee inter= essteren solle. Lassen wir doch nicht zu, daß sich der Got:hardiretum wiederholt! Im jezigen Augen= blid ift der momentane Verfall des Bafler hafens, seit der Schließung des Rheins für die internationale Schiffahrt, ein Beweis dafür, wie weit Deutsch= land seine Berrichaft auszudehnen verstanden hat (!). Es behauptet, daß das schweizerische Plateau, unter geographischen Gesichtspuntten, nichts anderes ist als eine Terraffe, beren Produkte nach der Nord= und Oftsee hinabsteigen mussen. Reagteren wir nicht gegen diese Prätention (!), dann hat die Schweiz noch einen Ausweg: Deutsch= Es wird doch wohl genügen, denke ich, dieje Gefahr signalisiert zu haben. Als Freunde und Nachbarn der Schweiz, die wir über Deutsch= lands Ranalprojett unterrichtet sind, die wir in zwanzig verschiedenen Formen feststellen muffen, daß Deutschlands jetige Politik barauf ausgeht, fich ber Donau gugumenden und die von ihm verachteten neutralen Staaten mit Gewalt (!) die Richtung der Donau einschlagen zu laffen, haben wir geglaubt, es lage in unserer Rolle, unsere Regierung aufzu= fordern, sich zu erkundigen und zu reagieren. Wir warnen. Moge jeder feine Pflicht tun. Bon be= sonderer Vikanterie in den Ansführungen dieses sehr gescheiten Mannes ift ber Seitenhieb Berriots gegen die beutschfreundliche "Züricher Post". Der Umstand, daß sie das Ahone=Rhein=Ranalprojett befämpft, ist bem Burgermeifter von Lyon ein Beweis dafür, bag es von großem frangösischen Interesse ist." Allso die genannte, deutschfreundliche Buricher Beitung befämpft Projette, die für die Frangojen von Interesse sind. Und wagt es möglicherweise, für Projette einzutreten, die für die Schweig von Intereffe find! Da. find bie ententefreundlichen Blat= ter, bas "Journal de Geneve", bic "Gazette de Lausanne" e tutti quanti doch von gang anderem Raliber! Die ireten bedingungslos, und wohl auch befinnungs= los, für die frangösischen Intereisen ein, auch wenn barüber die ichweizerischen in die Brüche geben. Worans sich der Schluß ergibt. . . .

#### Schein und Birtlichkeiten im deutschen Sandel.

Und da wir gerade von den ententefreundz lichen Blättern der Schweiz reden, so sei in diesem Zusammenhange der "Gazette de Lausanne" gedacht, welche das joeben in Baris erschienene Buch Da= niel Bellet's "Le Commerce allemand" mit bem vielversprechenden Untertitel "Apparences et réalités" wie folgt bespricht: (Bellet ist Professor an der Ecole libre des sciences politiques und an der Ecole des hautes études commerciales und für französische und frangofisch=schweizerische Begriffe eine erstklassige Antorität auf dem Gebiete der Volkswirtichaft). "G:= wiß," so schreibt der Verfasser, "hat der beutsche Handel, wenn nicht seit 1871 — wegen der Rrise, die auf die Bahlung der frangösischen Rriegsanleihe folgte, und die fogar teilweise durch jene Zahlung verursacht wurde, jedoch seit 1874 eine beträchtliche Bunahme erfahren. Go haben im Nahre 1874 Die Importe nach Deutschland etwas mehr als 3600 Mill. M. betragen, während die Ausfuhr 2350 Mill. erreichte. Im Jahre 1880 waren die beiden Biffern 2820 bzw. 2895 Mill. M. Zehn Jahre später war man bei 4145 Mill. in der Einfuhr und bei 3326 Mill. M. im Export angelangt. Im Jahre 1909 waren die entsprechenden Ziffern 5765 bzw. 4611 Mill. M. Dann, im Jahre 1910, hatte Die Ein= fuhr 8989, die Ausfuhr 7636 Mill. 16. betragen, was das schon seit Jahren festzustellende Ueberringen der Einfuhr über die Ausfuhr noch unterstrich. Tat= sache ist, daß im Jahre 1912 die Amporte 10 090 Mill., die Exporte nur 8957 Mill. M. erreichten. Allerdings haben sich im folgenden Jahre 1913, dem letten, über welches wir vollständige Statistifen besitten, die Exporte den Amporten beträchtlich acnähert." In Wirklichkeit, so schreibt hierzu bas Laufanner Blatt, war die günftigere Gestaltung ber Handelsbilang nicht ein Zeichen von glänzenderer Prosperität. Weiß man nicht, daß in reichen Ländern die Einfuhr die Aussuhr stets überwiegt? Darin liegt nur der Einfluß der Methode der Durchdringung ober der Besitzergreifung um jeden Preis - das Aufkommen desjenigen, was, Berr Bellet mit einem sehr richtigen Wort "den auslandischen Rampfhandel" bezeichnet. Im übrigen war der Fortschritt nicht derart, daß weder Frankreich noch England einen Prozentsak ber Zunahme Deutschland gegenüberseken konnten, der einen Vergleich aushielte. Denn man muß auf einen Buntt Gewicht legen: Nämlich, daß sich die ungeheure Produktion von Reichtum jen= seits des Rheins in weitem Make durch die Bevölkerungsbewegung erklärt. Im Grunde gibt es nure ine Urt, fich von dem inneren Werte der Sta= tistiken Rechenschaft zu geben, und die besteht darin, sie im Lichte der Proportionen auf den Ropf der Einwohner zu interpretieren. Wie aber unfer Ver= fasser beweist, sieht man, daß der Sandel auf den Ropf der Bevölkerung von 1872 bis zu unserer Zeit in Frantreich von 165 auf 480 Franken gestiegen ist, während er in der gleichen Zeit in Deutschland von 175 auf 400 Franken anwuchs. Freilich Deutschland hat seinen Augenhandel start entwikelt, ohne jedoch ein Handelsland "par excellence" 311 fein. In Belgien überschritt ber Sandel, gur Zeit des Krieges von 1870, kanm 300 Franken, hatte aber bereits 1200 Franken und mehr erreicht, als der

Weltfrieg ausbrach. Für Holland find die Biffern noch beredter: 470 und 2000 Franken. Und die kleine Schweiz hatte im Jahre 1913 die 400 Franken Deutschlands weit hinter sich gelassen. Und nun gibt die "Gazette de Lausanne" wieder dem Autor das Wort zu folgenden Ausführungen, über welche fie sich keineswegs erstaunt erklart: "Es hatte nicht genügt," jo schreibt Berr Bellet, "daß Deutschland, um den handel der anderen Länder zu germalmen, die Rührigkeit, sowie die tommerzielle und industri= elle Intelligeng seiner Produzenten gu feiner Ber= fügung hatte. Es hatte nicht einmal genügt, daß es anfing, mit Wut sozusagen (!) seine künstliche Erpansionspolitik in bezug auf Erporte ins Werk zu feten - jene Politik, die noch in gewollter Weije überhitt wurde durch Exportprämien, Kartelle, Dum= ping, unter dem Einfluß einer Eroberungspolitik (!). Denn sicherlich wegen der als unbefriedigend er= achteten Ergebniffe diefer laufenden Praxis, diefes Absahes, koste es was es wolle, auf den Augenmärt= ten. zu Preisen, die felbst unter dem Gelbstfoftenpreis waren, - aus allen diesen Gründen hat Deutschland sich in diesen Rrieg gestürzt (!), unter Bustimmung Raufleute (!) und aller aller seiner Industrieller (!), um die Runden, die noch Widerstand leisteten, zu vergewaltigen (!)." Es ist schon aus Raumgrunden nicht möglich, bas Buch des herrn Bellet in seinen Gingelheiten gu besprechen. Einen großen Teil des deutschen Erfolgs schreibt er dem deutschen gandlungsreisen= ben zu. Von den 5785 Handlungsreisenden, welche die Schweiz im Jahre 1901 besuchten, kamen 1182 aus Frankreich, 3973 aus Deutschland. Die französischen Commis-voyageurs waren nicht nur selten; sie besaßen auch überraschende Unkenntnisse, während der "deutsche Handel und der deutsche Handlungsreifende immer wunderbar informiert wären." Und während die Einen fremde Sprachen lernten, kummerten sich die Andern nicht um diese nutbringende Langeweile. Und während die Ginen einen ebenso geschidten wie großzügigen Rredit gaben, gingen die Underen aus ihrer vorsichtigen Routine nicht heraus. Die Schluß= folgerungen des Herrn Bellet? Bier sind fie: Die guten Eigenschaften bes Deutschen nachahmen, sich seine Erfahrungen zu nute machen, sich seine besten

Methoden aneignen - seiner üblen Bragis mißtrauen und seine Fehler vermeiden, Frankreich könne babei nur gewinnen und die Menschlichkeit nichts verlieren.

#### Lord Milner über die Zufunft.

Im gegenwärtigen Augenblick, wo Lord Milner als einer der starken Männer Englands in bas Rabinett George Lloyd's eingetreten ist, werden Worte von ihm über die Zukunft gewiß interessieren. Die "Times" hatte in den Monaten Ruli und August ds. Is. eine Reihe von Auffähen "Die Elemente des Wiederaufbaus" veröffentlicht, die jest in Buchform erschienen sind, und zu denen Lord Milner das Vorwort geschrieben hat. "Die Mängel", so schreibt Lord Milner unter anderem, "die man jest dem britischen Geschäftsmann vorzuwersen pflegt im Gegensatz zu seinem deutschen Konkurrenten sein Konservativismus, sein Mangel an Unternehmungsgeist, seine Nachläffigkeit gegenüber der Mög= lichkeit, die Hilfe der Wissenschaft in Anspruch zu nehmen — das alles sind nicht so sehr Fehler des Charakters, als die notwendigen Folgen eines ver= alteten Systems. Die Mehrzahl unserer Geschäfts= leute hat unzweifelhaft ihr Bestes auf den Linien, die man sie stets gelehrt hat, getan und hat daher geglaubt, bas einzig Richtige zu tun. Gie waren bas natürliche Produkt der transitionalen Epoche, welche auf die industrielle Revolution folgte. Der Jrrtum, den die Meisten begingen, bestand darin, daß sie glaubten, daß die alten Grundsätze des "Go As You Please" möglicherweise die dauernden Grundlagen der neuen Ordnung sein könnten. Wir alle aber wissen jett, daß es einer neuen Unftrengung in wirtschaft= licher und sozialer Organisation bedarf. Wenn einst der Rrieg beendet sein wird, so werden wir uns einer Menge von Schwierigkeiten gegenüberseben, wie sie noch keine Generation von Menschen, deren wir uns irgendwie erinnern konnen, vor sich gehabt hat. Allen denjenigen, die nicht durch die Rriegsführung felbst völlig absorbiert sind, liegt keine höhere Verpflich tung ob, als dauernd, eifrig, mit Nüchternheit, aber auch mit Phantasie an die neuen Mittel und Methoden zu deuten, durch welche jene Schwierigkeiten glüdlich überwunden werden fonnen . . . "

# Revue der Presse.

Der internationale Metallmarkt forberte von jeher unser Interesse in diesem Weltbrande. Jüngst gab ce nun doch eine Sensation, über die das Berliner Tageblatt (3. Dezember) unter der Ueberschrift:

#### Der wachsende Tribut an Amerika

berichtet. Der Bessemerstahl hatte am 20 November in New York einen Satz von 52,50 8 erreicht. Fetzt sprang der Preis auf 60 8. Ferner 30g der Kupfer= preis in London erheblich an und gelangte nunmehr auf 1511 — für die Tonne. Hiernach ist der Höchtstand der letzten Haussepriode (Frühjahr 1916) der reits um 8½ E übertroffen, und New York verzeiche net einen noch größeren Inschlag. Auch der Silberpreis ist in die Höhe gegangen, vom April 1916 30½ Pence für die Unze auf 35½ im Ansang Dezember. Das Bemerkenswerteste dei dieser gewaltigen Preissteigerung ist die Berbindung mit den Meldungen, wosnach das amerikanische Bundesreserveamt die dortigen Bauken davor gewarnt hat, ihre Mittel für ausläns

Dische Obligationen, besonders langfriftige Unleihen, fünstig bereitzustellen. Alls Folge dieser aufsehener= regenden Warnung scheiterten die Versuche von J. Morgan & Co., neue britische Schatzanweisungen in Amerika zu plazieren. Es wird hierdurch gezeigt, wie die Bezahlung der Entente=Rriegsauftrage juft in dem Moment erheblich erschwert wird, in dem die Zahlungsverpflichtungen wegen der hohen Preise immer mehr auschwellen. Go erfährt denn auch der Londoner "Economist", daß infolge der amerikanischen Warnung mit einer Abnahme der Munitionsauf= träge in Amerika gerechnet wird. Wozu es aber kaum tommen wird. Denn es ift eber wahrscheinlich, daß der amerikanischen Warnung eine englische Drohung gegenübergestellt werden soll. Mit einer Berringe= rung der Munitionslieferungen aus Amerika dürfte denn auch kaum zu rechnen sein, aber die Amerikaner werden wissen, was man in solchen Fällen geschäfts= mäßig zu tun hat, sie werden nämlich ziemlich sicher fünftig bei ihren Lieferungen die Risikoprämien ent= sprechend steigern und noch schärfere Unleihebedin= gungen festseten. - Im letten Plutus schrieben wir von "der Angit vor dem Frieden". Nichts kann die Erregung in den Borfenfreisen besser widerspiegeln als die Deroute, die das deutsche Friedensangebot jo plöglich zur Folge hatte. Aber nicht nur die Geld= furje fanten; es ift auch ein

#### Preissturg am ameritanischen Betreidemartt

zu konstatieren, wie dasselbe Blatt (14. Dezember) mitteilt. Go fant am Dienstag bes Friedens= angebotes in Chikago die Weizennotierung um mehr als 10 Cent pro Bushel, d. i. etwa 16 M. pro Tonne, und beträchtliche Liquidationen und Zwangsverkäufe aus Angst fanden statt. Die Spannung des Weizen= turfes an der Chikagoer Borfe zeigt fich in der Gegen= überstellung vom November 1916 = 189 Cent zum Dezember = 154 Cent. Dagegen haben die Baumwoll= preise an der Borse von New York (12. Dezember) eine gang erhebliche Steigerung erfahren; benn es ftieg der Lokopreis um 35 Punkte, der Dezemberpreis um 67 und der Januarpreis um 69 Puntte. Demgemäß icheint man in Amerika anzunehmen, dag ein Friedenseintritt eine besonders gesteigerte Nachfrage nach Banmwolle im Gefolge haben werde. Gehr inter= effante Ausführungen über

#### bie nordamerikanische Weizenernte

und ihren Einfluß auf den Weltkrieg sinden sich im Welthandel (Deutsche Export-Revue, 8. Dezember) aus der Feder des Straßburger Universitätsprosesssons A. Sartoriuß Frhrn. von Walterstausen. Er nimmt darauf Bezug, daß an der Chikagoer Börse der Weizenpreis stark gestiegen ist. Uls Ursache gilt die geringe Ernte in der Union. Vor dem Kriege hat man Chikago als das Zentrum der Weltmarktpreisbildung des Weizens angesehen. Mit dem Kriege ist die Lussicht auf ein Monopol noch begründeter geworden. Eine wichstige Frage wird dabei sein, wie sich dazu die Ententeländer und die Neutralen stellen. Für Engs

land wird ein Weizenmangel, ba auf bem Ozean die englische Marine ausschlaggebend ist, nicht er= wartet. Allerdings ist der Bedarf Englands an Weizen mit 220 Mill. Bufhels fehr groß. Eine Aufstellung der Verschiffungen vom 1. August 1916 bis zum 13. Juli 1917 ergibt für die Bereinigten Staaten, Ranada, Auftralien (alte und neue Ernte), Indien, Argentinien und verschiedene Länder eine Summe von zusammen 426,5 Mill. Bufhels, denen ein Gesamtbebarf für England, Frantreich, Italien, Holland, Schweig, Spanien, Griechenland und nor= bische Länder von 486 Mill. Bushels gegenüber= steht. Diese Bilanzierung stimmt jedoch nur, wenn alles klappt, d. h. wenn der U=Boot=Rrieg nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Die Wei= zenknappheit bes Weltmarktes kann England eine neue wirtschaftliche Ueberlegenheit über Bundes= genoffen und Neutrale geben. Es liegt hier der interessante Nall vor, daß einerseits das Nehlen an Weltmarktweizen in Europa mit Ausnahme unseres Vierbundes - und Aufland große soziale Unzufriedenheit erregen und den Friedensgedanken verstärken wird, daß aber andererseits England sei= nen Willen, den Rrieg' bis zum äugersten fort= zuseten, badurch verstärken tann. Aur wenn Eng= land felbst durch ben Geefrieg Ernährungsichwie= rigkeiten erleiden follte, bann erft würde diese Bolitik einen starken Stoß erhalten. - Die Schiffsraumnot, in die England geraten ist, wird am beutlichsten beleuchtet im Berkehr mit Indien, wo

#### die Bewegung der Seefrachten im Rriege,

wie ber Berliner Börsen= Courier (12. De= zember) mitteilt, die ungeahnte, aber erklarbare Folge gezeitigt hat, daß die Dampfer neutraler Länder einen erheblichen Vorsprung vor den eng= lischen Dampfern voraushaben, weil eben bei der Nachfrage nach Schiffsraum englische Dampfer nicht verfügbar sind. Die Bewegung der Geefrachten ver= anschaulicht eine Tabelle, der wir für die Zeit 1914-1916 eine durchschnittliche Spannung von 10 (Schilling per Tonne) zu 55,1 bei der Linie New York-Liverpool und 8,0 zu 152,7 (!) bei ber Linie Argentinien-England entnehmen. Scharfer kann die gewaltige Frachtsteigerung in diesem Rriege wohl nicht gezeigt werden. — Der Sieg der Mittelmächte über Rumanien ist, wie niemand be= zweiseln wird, auch wirtschaftlich von höchster Be= deutung. Denn auf die

#### Verforgung mit Weizen und Del aus Rumänien

ist natürlich unser Angenmerk gerichtet, und es ist, wie in der Rheinisch = Westfällischen Zeistung (11. Dezember) zu lesen ist, gewiß nicht ausgesschlossen, daß schon die nächste Zeit befriedigende Ausschlässen bierüber geben wird. Allerdings gabes ja eine Zeit, in der die unerhörten Preissordes rungen der edlen Rumänen und gewisse betrügesrische Manipulationen bei der Ablieserung der von den Zentralmächten gefausten Mengen im deuts

ichen Publikum die Meinung von der Bedeutung rumanischer Lebensmittelversorgung stark herab= minderten. Dazu kam auch noch der Umstand, daß wir im Frieden tatsächlich weniger aus Rumänien bezogen, weil wir einen großen Teil seiner Er= zeugniffe billiger von anderer Seite, größtenteils aus Amerika, beziehen konnten. Jett aber liegen die Verhältnisse gang anders. Besonders gunstig ist jest für uns die Ginfuhr von Betroleum, mine= ralischen Schmierölen, Robbengin, Schwerbengin, Bubol ufw. Die rumanischen Erdölgebiete find fast vollständig in die Sande der Mittelmächte ac= kommen; allein der Bezirk Prohowa umschließt 90 % ber gesamten rumanischen Erdölförderung. Weiterhin ift zu beachten, daß deutsches Rapital reich in Rumänien beteiligt ist (ca. 120 Mill. M). Die größte rumanische Erdolgesellschaft mit deut= schem Rapital ist die bekannte Steana Romana. An Delen können wir jeden Betrag brauchen, den uns jett Rumänien liefern wird, und nicht mehr, wie in Friedenszeiten, Amerika. Nicht gang fo gun= stig liegt der Getreidebezug. Immerhin erreichte die jährliche Weizenausfuhr Rumäniens 40-50 % bessen, was an Weizen in das Deutsche Reich in Friedenszeiten mehr eingeführt als ausgeführt wurde. Aber die Bejebung der Kornkammer Rumä= niens, der Walachei, gibt die Gewähr, daß hier= durch gang erheblich größere Vorräte in Deutsch= land, das natürlich hierbei nicht leer ausgeben barf und wird, gelangen werden. Vielleicht erleben wir es nun doch bald, daß die Brotration erhöht wird. Eine nicht unwichtige Frage rollt die Röl= nische Bolkszeitung (13. Dezember) auf:

#### Bas bedeutet Brien für Frankreich und Deutschland?

Daran knüpft sich die weitere Frage: Rann Frankreich die Erzerzeugung von Brien selbst ver= arbeiten? Und, wenn nicht, wer soll dann die notwendig rasch steigende Erzsörderung von Brien abnehmen. Frankreich felbst ift dazu nicht imitande, denn die Robeisengewinnung im neuen Jahrhundert ist in Frankreich nicht so stark gestiegen, wie 3. B. in Belgien und Deutschland, wo sich die Minetteförberung vervierfacht hat. Frankreich blieb tatsächlich nichts anderes übrig, als Minette auszu= führen. In sieben Jahren (1902-1909) stieg dort die Alusfuhr von Eisenerzen von 423 000 Tonnen auf 3 907 000 Tonnen. Da weiterhin Belgien und Eng= land großenteils ausscheiden, so bleibt nur Deutsch= land als wichtiger Absakmarkt für das Becken von Brien übrig. Aus diesem Grunde haben sich auch vorsorglich seit Jahren Hüttenwerke Deutsch=Lothringens und des Saargebietes an Bergwerken des Gebietes von Brien beteiligt, darunter Phoenix, Soeich, Gelfen= firchen und Thuffen. Bei der gewaltigen Steigerung bes Eisenbedarfs im Rriege und weiterhin nach dem Friedensschluß wird sich Deutschlands Abhängigkeit vom ausländischen Erzmarkt vermutlich noch ver= schärfen. Das muß aber gerade beim Gifenerg, einem für die Kriegführung so wichtigen Rohstoff, vermieden werden. Es folgt aus allem, daß Frankreich gezwungen ist, seinen Aeberschuß an Minette in Deutschland abzusetzen. Deutschland aber hat das größte Interesse daran, seinen steigenden Bedars im Inlande zu decken. Will sich Deutschland das Becken von Bried beim Friedensschlusse sicherstellen, so werden Frankreichs vitale Interessen dadurch nicht berührt, weil Frankreichs Eisengewerbe die Minette von Bried gar nicht braucht.

— Ist ein

#### Britischer Wollimperialismus

in Aussicht? Im roten "Zag" (6. Dezember) lesen wir eine bemerkenswerte Auslassung hierüber aus ber Feder des Herrn Dr. Alfred Manes. Die friegführenden Parteien sowie die neutralen sind in gleicher Weise an dem Erwerb der Wolle, dieses wichtigen Rohstoffes, interessiert. Bei dem ungeheuren Verbrauche kann natürlich das Angebot die Nachfrage nicht entfernt befriedigen. Ungunftige Witterung beeinflußte die auftralische Ausbeute, die südamerika= nische litt darunter, daß weite Streden für den Betreidebau benötigt wurden. Dagu fommt, bag in Europa fast alle verfügbaren Borrate an Wolle auf= gebraucht sind, großenteils auch wegen der gesteigerten Nachfrage in den Vereinigten Staaten, Vor Kriegs= ausbruch bezog Amerika etwa 1 Million englische Pfund südafrikanischer Wolle, im vergangenen Jahre jedoch allein 77 Millionen Pfund aus demfelben Ge= biete, während man aus Australien zehnmal so viel Wolle als früher bezog. Man vermutet nun in England, daß diese ungeheuren Wollankaufe für deutsche Rechnung geschähen, um die Wolle nach Friedens= schluß in Deutschland einzuführen. (Die Idee ist gar nicht so bumm. D. A.) Nach auftralischen Melbungen sollen in Gudamerika 1914 und 1915 die Deutichen allein über 100 Millionen Bfund Wolle an= gekauft haben und dieses wichtige Geschäft in diesem Jahre fortseken. Naturgemäß paßt ein solcher Zu= stand, wenn er wahr sein sollte, natürlich den Enga ländern nicht in ihr eigenes Geschäft. Deshalb fordern britische Stimmen schon jeht den Ankauf der gesamten auf britischen Gebiete erzeugten Wolle (!), die etwa zwei Drittel der gesamten Welt=Wollproduktion dar= stellt. Auch die australischen Zeitungen find für ein britisches Wollmonopol. Würde die englische Staats= kasse, so argumentiert man, als alleiniger Auskäufer auftreten, so würde sie ein glänzendes Beschäft (!) machen. Natürlich! Und es ist auch gang flar, daß "man" die Wollauffäufe durch Umerita beschränken oder Umerika direkt nötigen mußte, seine Wolle über England zu beziehen. (Wenn nun aber Amerika, bas boch auch über einigen Geschäftsfinn verfügt, nun nicht will? Wie wird man es dann zwingen können? D. R.) Allerdings hat die englische Regierung schon einen Schritt getan; denn sie hat die "englische" Wollernte zu einem den Preis von 1914 um ein Drittel übersteigenden Sat angekauft, und es überwacht mit Argusaugen die Verarbeitung der Wolle in den Fabriken. Zugleich aber wendet sich England an Australien und Neuseeland, damit auch die dortige Wollerzeugung zu einem Einheitsfate mit Beschlag belegt werden könnte. Aber man wird sich mit der

Regierung in Melbourne gut stehen mussen; denn dort ist man nicht mehr gewillt, weitere Schlachtopser zu Shren des großen Bruders auszusühren, und so haben Australien und Neuseeland die britischen Wünsche nur insoweit unterstützt, als sie die Ausstuhr der Wolle nach neutralen Ländern untersagt haben. Alber die Liebe ist ja groß und verseht Berge und Meere. Ob John Bull auch die Wollaushungerung Deutschlands gelingen wird? — Das Komische, in Paris wird es Ereignis. Es gibt, wie der Welt = handel (8. Dezember) mitteilt,

#### eine "deutsche" Spielwaren= Ausstellung in Paris

und zwar als "feindliche Weihnachtsausstellung" in den Tuilerien, in den Galen des "Jeu de Paume", wo sonst die Pariser Spielwaren ausgestellt werden. Alber die Sache ist gar nicht einmal so komisch als vielmehr recht praftisch. Eine frangofische Besprechung dieser merkwürdigen Ausstellung, die aus den ge=, leerten zurückgehaltenen Musterkoffern der deutschen Reisenden und den sequestrierten deutschen Lägern stammt, warnt nämlich weite Kreise vor der bisher üblichen Auffassung, daß man in Deutschland nur mittelmäßige Ware berftelle, indem fie das Augen= mert auf diese Ausstellung richtet, die gerade dar= tut, wie glänzende (!) Resultate die deutsche In= duftrie in Spielwaren bor und im Rriege hervor= gebracht hat. Man foll sie baber eingehend ftudieren und tavon fernen (Aba!). Außer den Spielwaren gibt es ba auch zu sehen deutsche Gerviettenringe mit dem Namen "Fontaineblean" (!), Federhalter mit einer Unsicht vom Giffelturm, Alchenbecher mit Ansichten von Nigga und Trouville! Alles "Made in Germany". D, du guter deutscher Michel du. — Viel ist bereits über den bargelblosen Zahlungsverrehr geschrie= ben worden, auch darüber, daß die bem Publikum noch etwas ungewohnte Zahlungsverkehrssitte leider noch immer bei einigen Behorden und auch bei vielen Banken auf einen gewiffen Widerstand stößt. Inter= effant ift nun eine Begründung gur Bebung biefes Berfehrs, indem, wie die Deutsche Sages= zeitung (6. Dezember) vorschlägt,

### der "weiße Scheck" als Zahlungsmittel im Rleinvertehr

anerfannt werden soll. Nach dem Kriege werden voraussichtlich enorme Ansprüche an unsere Fähigsteiten, Zahlungen ins Ausland zu leisten, gestellt werden. Deshalb ist eine Erhöhung des Goldbestandes in den Kassen der Reichsbank nötig, was bereits durch die bekannten Sammlungen, Ankause und Sinschmelzungen geschieht. Gleichwohl wächst der Notensunsauf schneller als der Goldbestand. Der einzige Weg zur Verminderung des Notenumsausserkehrs. Der Großverkehr hat sich zwar mit geringen (oben erwähnsten) Ausnahmen der neuen Zahlungssitte angeschlossen, nicht so aber der Kleinverkehr, aus Vequenslichseit und Unkenntnis. Nan deukt nicht daran, daß siede Hundertmarknote, die weniger umläuft, eine Stärs

fung der Reichsbanklage bedeutet, die deutsche Baluta im Aluslande fraftigt und somit mittelbar dem vater= ländischen Interesse dient. Das alles kann erreicht werden durch die Unerkennung weißer Echeds (nur für bare Abbebungen oder nur zur Berrechnung mit der Reichsbaut ober deren Kontoinhaber) als all= gemeines Zahlungsmittel. Der Bundesrat hat am 31. Alugust 1916 die Reichsbank ermächtigt, auf sie gezogene weiße Sched's mit einem Bestätigungsvermerk zu verseben, wodurch sie sich zur Einlösung inner= halb der gesetzlichen 10 Tage verpflichtet. Neuerdings ist nun die Reichsbauptkasse angewiesen worden, folde Scheds mit dem Berpflichtungsvermerk inner= halb der vorgeschriebenen Frist genau so gut als Bab= lungsmittel wie die geseklichen übrigen Bahlungs= mittel anzunehmen. Danach ift die Schuld schon bei ihrer Eingabe als bezahlt anguseben. Die Reichs= hauptkasse ist für die rechtzeitige Vorlegung solcher Scheds bei der Reichsbank verantwortlich. Die da= gegen bon der Reichsbank nicht bestätigten weißen Scheds tilgen bei der Unnahme derselben die Schuld noch nicht. Da nun sonst das Zahlungsgeschäft nur erschwert wurde, sollen dafür nur Berrechnungs= icheds zur Verwendung kommen. Man kann hoffen, daß die neue Einrichtung sich bald einbürgern wird. Einer besondern Empfehlung bedarf fie taum. Die Deutsche Tageszeitung (15. Dezember) nimmt unter bem Titel

#### Scheingewinne und Vermögensstener-Veranlagung

Bezug auf einen bemerkenswerten Vorgang in der Bilanzaufftellung der Schultheiß-Brauerei, wonach ber Posten "Glaubiger" in diesem Jahre mit einer Erhöhung um 3 Mill. M auf 6,6 Mill. M erscheint. Im Geschaftsbericht wird nur darüber gesagt, daß man das sich höher ergebende Erträgnis nicht etwa als Gewinn betrachten muffe; das wurde fogar einer Säuschung gleichkommen. Denn bei der späteren Um= stellung des Betriebes auf die Friedenswirtschaft müßten die Bestände und das Inventar wieder auf die dem Umfang des Unternehmens entsprechende Sohe gebracht werden. Sier liegt eine außerordentlich wichtige Buchungsmaßnahme vor, die nicht nur die Steuerbehörde intereffiert, sondern auch für die Land= wirtschaft von grundsätlicher Bedeutung ift. Die Saupt= frage ist, ob solche Beträge als Vermehrung des Ver= mögens durchweg anzusehen und baher steuerpflichtig sind, oder ob bestimmte Beträge auf den Friedens= stand zurudgestellt werden können und demnach un= versteuert bleiben. Das agrarische Blatt wendet sich nun nachdrüdlich gegen die angeblichen "reinen Ge= winne" der Landwirtschaft und verlangt, daß die gleiche Marime wie bei den Aktiengesellschaften auch den Landwirten zuzubilligen sei. Sie seien in derselben Lage, die Mittel für die Wiederherstellung der Wirt= ichaft auf den Friedensstand in Reserve zu stellen, und deshalb muffe auch für fie der Abzug von dem Vermögenszuwachs und damit die Steuerfreiheit ge= fordert werden. Es wird fich fragen, ob die Steuer= behörde diesen Argumentationen Rechnung tragen

### Umschan.

Wilhelm Merton. Herr Ernst Mine: Wieder furt a. M. schreibt mir: Wieder ist einer der ganz wenigen von uns geschieden, die man eine Persönlichkeit nennen kann, wieder einer von den allzu wenigen, deren Bekanntschaft einen unverlöschlichen Eindruck hinterlässt. Die grosse Masse weiss nicht, wer Merton gewesen ist, und selbst der mit Personalien wohl Beschlagene wird kaum mehr zu sagen wissen, als dass der Verstorbene, der ausser einigen Ehrendoktoraten keinerlei Titel führte, der nicht Geheimrat, der noch nicht einmal Kommerzienrat, der niemals Reichstagsabgeordneter, der noch nicht einmal Stadtverordneter war, der erste Mann in dem mächtigen Finanz- und Handelskonzern der Frankfurter Metall-Gesellschaft gewesen ist. Das ist ja immerhin auch schon etwas. Denn diese bildet zusammen mit der Metallbank und Metallurgischen Gesellschaft weitaus die grösste Metallhandelsgruppe Deutschlands und bedeutet auch auf dem Wehmarkt eine Macht erster Ordnung. Sie war bis zum Kriegsausbruch aufs innigste mit der führenden Londoner Metallfirma Merton verknüpft und steht auch heute noch in engem Zusammenhang mit der American Metal Co. in New York. Es wäre aber nichts lückenhafter als mit dieser geschäftlichen Seite die Bedeutung des Verstorbenen auch nur annähernd charakterisieren zu wollen. Erfolgreiche Geschäftsleute haben wir in Deutschland mehr. Was für Merton aber wirklich charakteristisch war, das ist seine geniale Mitarbeit an der deutschen Sozialpolitik und der Förderung der Gesellschaftswissenschaft. Das erkennt man schon äusserlich daran, dass ein ganzes Heer von Akademikern der verschiedensten Grade gewissermassen den Hofstaat dieses grossen Mannes bildeten. Man wird keinem Lebenden zu nahe tieten, wenn man Merton nach dem Ableben Sonnemanns und Adickes als weitaus bedeutendste Persönlichkeit Frankfurts bezeichnet, wenn auch keineswegs als die bekannteste. Der Beweis für diese Behauptung wird uns auch gleichzeitig die vielseitigen und die eigentlichen Arbeitsgebiete Mertons vor Augen führen: Die Frankfurter Akademie, aus der dann die Universität hervorging, ist das Werk des Verstorbenen, und zwar kam er zu dieser Gründung aus der Erkenntnis heraus, dass die Verbindung zwischen Theorie und Praxis, also zwischen der wissenschaftlichen Nationalökonomie und dem kaufmännischen Leben, noch sehr viel zu wünschen übrig lasse. Wenn einmal die Privatwirtschaftslehre vollständig zur Blüte gelangt ist, so wird sie zweifellos dem Frankfurter Grossindustriellen ein Denkmal setzen müssen. Dabei gehörte dieser nicht zu den Leuten, die ihren Idealen nur ausserhalb ihres eigenen Betriebes nachgehen. Ganz im Gegenteil, dieses Gienzgebiet hat er in allererster Linie in seinem eigenen Unternehmen gepflegt durch die Schaffung des sogenannten Informationsbureaus der Metall-Gesellschaft, die damit lange vor anderen Instituten wissenschaftliche Arbeiten durch einen ansehnlichen Stab junger Akademiker und Handelswissenschaftler pflegte. Ich habe oft Gelegenheit gehabt, die Arbeitsmethoden dieser kleinen Akademie zu beobachten und kann nur meinen grenzenlosen Respekt davor zum Ausdruck bringen. Die dort angewandten Methoden sind in der

Tat ganz einzigartig. Nur mit einer der dort hergestellten Arbeiten ist die Metall-Gesellschaft an die Oeffentlichkeit getreten: Das ist die Metallstatistik. Ihr hoher Wert wird schon allein dadurch bewiesen, dass auch die amtliche Statistik sie als die fast einzige brauchbare Unterlage benutzt. Die Erkenntnis, daß die Theorie vielmehr als bisher von der Praxis befruchtet werden müsse, führte Merton ferner zu der Gründung der Gesellschaft für wirtschaftliche Ausbildung, die neben der Herausgabe zahlreicher monographischer Arbeiten vor allem unseren Staatsbeamten regelmässigen Einblick in das praktische Leben durch Abhaltung von Kursen mit daran sich anschliessenden Exkursionen ermöglichen wollten. Allerdings war Merton der letzte, der die einseitige und alleinige Bedeutung der Theorie überschätzte; noch vor wenigen Monaten meinte er in privatem Gespräche halb scherzend, dass er, seitdem er sich mit gründlichen statistischen Untersuchungen über Metalle beschäftige, ängstlich vor Spekulationen hüte, weil er auf Grund seiner theoretischen Kenntnisse schlechter operiere als früher auf Grund seines Gefühls. Kaum übersehbar ist die Anzahl der von Merton zur Förderung sozialer und wirtschaftspolitischer Ideen ins Leben gerufenen G. m. b. Hs., von denen noch besonders das Soziale Museum zu nennen ist, das sich zur Aufgabe macht, an Hand einer wertvollen Sammlung der einschlägigen Literatur, Statuten und Erfahrungen den Unternehmern bei Pflege sozialer Bestrebungen an die Hand zu gehen. Ein ganz besonderes Kapitel müsste Mertons Tätigkeit im Krieg gewidmet werden, weil sie besonders charakteristisch für den Mann ist. Obwohl er schon in den ersten Kriegsmonaten auf besonders tragische Weise auf dem Schlachtfeld einen geliebten Sohn verlor und von diesem Verlust, wie man an dem plötzlich erschreckend gealterten Gesicht nur zu deutlich ablesen konnte, schwer getroffen wurde, widmete er sich doch in seiner unermüdlichen Art den kriegswirtschaftlichen Aufgaben. Dabei verdient ganz besonders hervorgehoben zu werden, dass er geradezu ängstlich den Kriegsgewinnen aus dem Wege ging, die ja namentlich für den Metallhandel geradezu auf der Strasse lagen. Auf sein Machtwort hin mussten die Direktoren der Metall-Gesellschaft die reichen Lagerbestände zu Preisen verkaufen, die vom rein kaufmännischen Standpunkt aus völlig unverständlich waren. Doch das ist nur die negative Seite, Die aktive Mitarbeit an der Kriegswirtschaft legte er durch ständige Anregungen und Vorschläge bei den zuständigen Berliner Stellen zutage, wobei er fast immer den Nagel auf den Kopf traf. Wenn ich recht unterrichtet bin, hat er sich bei den Vorschlägen niemals ein Blatt vor den Mund genommen, so oft er bei den höchsten Reichsstellen die gemachten Fehler kritisierte. Seiner Eigenart entsprechend rief er auch gleich bei Kriegsausbruch eine ausserordentlich wertvolle wirtschaftliche Informationsquelle ios Leben, den wirtschaftlichen Nachrichtendienst, der mit einem ansehnlichen und namentlich auch qualitativ beachtenswerten Stabe die gesamte in- und namentlich ausländische Presse unter dem Gesichtspunkt des Interesses für die deutsche Wirtschaft bearbeiten liess. Die fast täglich herauskommenden Publikationen dieser Institution sind für den ernsten Erforscher der Kriegswirtschaft gar nicht zu entbehren. Zur Abrundung seines

Bildes sei noch erwähnt, dass mit auf Mertons Veranlassung in Frankfurt a. M. eine regelmässige Zusammenkunft der Intellektuellen aller Stände und Parteien stattfindet, um, frei von Gehässigkeit, zu den grossen Problemen dieser ernsten Zeit Stellung zu nehmen. Die entstandene Lücke ist für Frankfurt, ist für Deutschland nicht auszufüllen, wenn auch der Verstorbene manche weitschauenden Bestimmungen zur Weiterführung seines Lebenswerkes getroffen hat.

# Die amerikanische Bankweit gegen nichtamerikanische Banken. Man schreibt mir: Die

seit dem Kriegsausbruch von der amerikanischen Regierung eingeleitete Aktion, dahingehend, die einheimische Kaufmannswelt zur Bearbeitung des Auslandsgeschäftes zu verhalten, hat natürlicherweise ihren Ausdruck nicht nur in Exportorganisationen der verschiedensten Art gefunden, sondern hat auch auf die Ausgestaltung des amerikanischen Bankwesens übergegriffen. Als Ausfluss dieser Expansionstätigkeit ist das Gesetz anzusehen, welches den amerikanischen Banken die Betätigung ausserhalb der Vereinigten Staaten gestattet und damit der Etablierung von Zweigniederlassungen die Wege ebnet. Es zeigte sich, nach den ersten Massnahmen der amerikanischen Bankwelt, dass man Unrecht hat, in der ganzen Aktion eine Spitze lediglich gegen die deutschen und österreichischen Finanzinstitute zu finden, die Filialen in den überseeischen Staaten gegründet haben. Vielmehr zeigt sich ganz augenscheinlich, dass man es amerikanischerseits auch mit der Konkurrenz gegen die englischen Banken ernst meint, die beispielsweise in Südamerika seit Jahrzehnten ungestört ihre Geschäfte betrieben haben. Dass die Gründungen der National City Bank die meiste Beachtung fanden, liegt erstens daran, dass dieses Institut eines der grössten in Amerika ist und zweitens daran, dass es gleichzeitig eine geradezu fieberhaste Tätigkeit entwickelte. Diese Bank hat innerhalb eines Jahres Filialen in Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santos, Sao Paulo errichtet und in Kuba, und ist eben dabei, noch weitere Filialgründungen in Südaftika vorzunehmen. Denn auch das direkte Geschäft zwischen Südafrika und den Vereinigten Staaten hat sich in beiden Verkehrsrichtungen so gewaltig entwickelt, dass man die englischen Banken, die bisher massgebend gewesen sind, gänzlich auszuschalten beabsichtigt. Zu diesem Zwecke sind bereits zwei südafrikanische Banken daran, in New York Filialen aufzumachen, und das Gerücht, dass die National City Bank sich in Südafrika in der gleichen Weise betätigen will, hat sich verdichtet. Neben diesen reinen" Filialgründungen hat die National City Bank grosse Kapitalien in Bankunternehmungen investiert, die bereits jetzt in China die amerikanischen Interessen vertreten. Noch mehr Bedeutung aber kommt der Gründung der International Banking Corporation in New York zu. die mit einem ganz besonderen Programm ins Leben gerufen worden ist und die bereits jetzt Filialen in Japan, China und Indien errichtet hat. Bei der I. B. C. sind auch andere führende New Yorker Bankfirmen beteiligt, so dass es sich um ein Institut von aussergewöhnlich breiter Grundlage handelt. Das wird man auch verstehen, wenn man sich das Programm näher ansieht, dessen Verwirklichung diesem Finanzinstitut vorbehalten ist. Um die

Ausfuhrtätigkeit der amerikanischen Industrie, welche besonders der Einrichtung von Förderanlagen, von Fabriken, von Transportunternehmungen usw. dient, zu heben, wird die I. B. C. den amerikanischen Lieferanten Zahlung leisten bei Verschiffung der Waren ab New York. Die überseeischen Käufer werden durch Hingabe von Sicherheiten der I. B. C. die Flüssigmachung von Mitteln behufs Deckung der Lieferantenfakturen ermöglichen. Die I. B. C. ist also die Finanzvermittlungsstelle für die grossangelegten Exportoperationen der in Betracht kommenden amerikanischen Industrien. Da man den rein amerikanischen Banken die Belastung mit derartigen Industrierisiken nicht zumuten konnte, so ist die I. B. C. als Glied in die Kette eingeschaltet, Obgleich der Gedanke, der hier Verwirklichung finden soll, keineswegs als neuartig angesehen ist, so ist dennoch zuzugeben, dass die Amerikaner es vesstanden haben, in ihren ausgedehnten Exportbestrebungen eine gewisse Grosszügigkeit zu bringen, die jedenfalls dahin führen wird, dass auch nach dem Kriege die Exportbewegung aus Amerika sich in vor dem Kriege ungewöhnlich grossen Dimensionen bewegen wird. Augenscheinlich verfolgt man mit der ganzen Aktion auch den Zweck, für jene Industrien Beschäftigung zu finden, die gegenwärtig durch Kriegslieferungen überlastet sind, aber nach Kriegsbeendigung Umschau werden halten müssen nach neuen Absatzgebieten. Diese Neugründungen der amerikanischen Bankwelt sind also nichts anderes als ein Hilfsmittel für die Ueberleitung aus der gegenwärtigen Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft. Man will der amerikanischen Industrie, den Arbeitern, den Schiffahrtsgesellschaften und den sonst mitinteressierten Faktoren die Wege ebnen, die zu einer grossangelegten Exportpolitik nach dem Frieden führen. Man ist dabei von dem Wunsche beseelt, den europäischen Industrienationen, einschliesslich der grossbritischen, die Betätigung im Auslandsgeschäft möglichst zu erschweren. Man sagt sich in den Vereinigten Staaten, dass insbesondere Deutschland nach einer gewissen Uebergangszeit es sich besonders angelegen sein lassen wird, sein Auslandsgeschäft zu forzieren. Deutschland kann nicht auf ein Exportgeschäft von 23 Milliarden pro Jahr verzichten. Was während der Kriegsjahre sich die Amerikaner im Exportgeschäfte haben aneignen können - so wollen es die leitenden Stellen dort -, soll ihnen nicht nur bleiben, sondern soll noch eine ganz wesentliche Vermehrung erfahren. Gewiss hat man es hauptsächlich wohl auf Deutschland abgesehen, man geniert sich aber keineswegs auch jetzt schon zuzugestehen, dass man auch dem Wiederauftreten des englischen Exports überall dort entgegentreten will, wo es sich um Industrieerzeugnisse handelt, die von amerikanischer Seite ebenfalls geliefert werden können. Auch mit Japan will man nach dem Kriege abrechnen. Wirtschaftlich ist Japan während des Krieges ganz enorm in die Höhe gewachsen. Das ist den Amerikanern selbstverständlich nicht gleichgültig, schon deshalb nicht, weil das wirtschaftliche Wohlergehen auf politische Ambitionen expansiv einwirkt. Man hat gewiss in Amerika ein besonderes Interesse daran, den japanischen Wettbewerb in möglichst bescheidenen Grenzen zu halten. Ob diese Ansicht Verwirklichung finden wird, ist schon deshalb zu bezweifeln, weil sich Japan während der Kriegsjahre finanziell aufgerafft hat

und ganz bedeutende Staatsmittel bereits dafür verwendete, die einheimischen Industrien, besonders die Exportindustrien, zu unterstützen, ferner weitere Mittel bereit
gehalten sind, um diese Aktion nach dem Kriege in der
gleichen Richtung und in der gleichen Stärke beibehalten
zu können.

Die von der amerikanischen Finanzwelt unter dem Schutz der amerikanischen Regierung eingeleitete Aktion hat zunächst nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch politischen Charakter, und zweifelsohne wird der einmal betretene Weg weiter gegangen werden und zu einer Ausgestaltung führen, mit welcher der deutsche Export ernstlich zu rechnen haben wird. Es ist auch keineswegs ausgeschlossen, dass die deutsche Bankwelt sich mit neuen Aufgaben vertraut zu machen haben wird. Gewiss sind die deutschen Banken in den Ueberseestaaten bisher in der Lage gewesen, nicht nur die Ansprüche aus der Heimat zu befriedigen, sondern auch durch eine Tätigkeit im überseeischen Auslande selbst, immer mehr an Bedeutung za gewinnen. Sind es doch mit die Erfolge der deutschen Banken in Südamerika, welche, wie offen zugegeben wird, den ersten Anstoss in New York für die gegenwärrig eingeleitete Finanzpolitik gegeben haben. Man wird deutscherseits bei dem nicht stehen bleiben können, was man vor dem Kriege getan hat, sondern man wird vielmehr dem Beispiele, das die amerikanische Hochfinanz gibt, nachzustreben bemünt bleiben müssen. Das sind aber Fragen, die hier nur referierend gestreift zu werden brauchen. Die Zeit nach dem Kriege wird uns zeigen, in welcher Richtung die deutsche Bankwelt zu arbeiten haben wird.

### Der Lastkraftwagen in der Neuzeit.

Man schreibt mir: Schwierige und gefährliche Aufgaben hatte

der Lastkraftwagen während des Krieges zu erledigen, bei deren Lösung sich die meisten Systeme gewachsen zeigten. In welchem hohen Masse dieses Transportmittel aber auch nach dem Kriege Verwendung finden wird, ist in weiten Kreisen von Fachmann und Publikum immer noch nicht so recht bekannt; in demselben Masse wie auch viele Militärpersonen sich eine derartige Ausdehnung des Automobilbetriebes im Heere nicht vorgestellt hatten. Wenn sich, wie zu erwarten steht, nach dem Kriege eine erfolgreiche Fortentwickelung von Deutschlands Industrie, Handel und Gewerbe bemerkbar machen wird, ergibt sich hieraus die Notwendigkeit vermehrter und verbesserter Verkehrswege. Besonders dort, wo man zur Neuschaffung von Verkehrsverbindungen im Hinterland weder viel Interesse noch Material und Arbeitskräfte hat, wird nach Friedensschluss zweifellos eine vorteilhafte Verkehrsverbindung von grosser Wichtigkeit sein, einerseits um dem reisenden Publikum eine bequemere Transportgelegenheit zu bieten als die Postkutsche und das Lohnfuhrwerk, anderseits um den Landesprodukten den Weg nach den besten Absatzgebieten zu eröffnen und den Industrieerzeugnissen leichteren Zutritt zu gestatten. Weiter wird das Entstehen neuer Industrieunternehmungen im Bereich der Kleinbahn gefördert, da sie das rationelle Versenden der Erzeugnisse nach den wichtigsten Handels- und Marktplätzen ermöglicht. Von diesen Gesichtspunkten kann aber wohl nur dann der Bau einer Kleinbahn in Aussicht genommen werden,

wenn die gegenwärtige Besiedelung des zu erschliessenden Landes oder doch dessen Beschaffenheit eine derartige ist. dass ein entsprechender Personen- und Frachtverkehr zu erwarten ist oder doch nicht in zu ferner Zukunft wahrscheinlich wird. Man darf nicht vergessen, dass die Kleinbahn eigentlich ein Unternehmen sein sollte, das Geld verdient. Wenn nun einerseits Kleinbahnen unfruchtbar bleiben, weil ihr Hinterland selbst nicht genügend produktiv ist, anderseits an anderer Stelle keine zweite Bahn besteht, weil der politische Einfluss der Gegend zu gering war, obwohl sie eines Anschluss-Verkehrsmittels bedürfte, stehen wir vor der betrübendan Tatsache einer sehr unrationellen und ungerechten Eisenbahnpolitik, deren Rulgen die ganze Bevölkerung zu tragen hat. Wo nun die Anlage eines Schienenweges durchaus unrentabel ist, wird durch die Errichtung von Automobillinien dem Verkehrsbedürsnis in ausreichender Weise Rechnung getragen, ohne dass hierdurch so hohe unproduktive Investitionen nötig wären, wie bei dem Rau einer Kleinbahn. - Bisher wurden Automobillinien in der Hauptsache mit Rücksicht auf den Personenverkehr gegründet, wie in den Alpenländern, Böhmen, Mähren und Schlesien. Wir sind aber der Ansicht, dass hauptsächlich nunmehr auch der Frachtverkehr in Rechnung zu ziehen wäre, denn das Automobil ist heute besonders auf guten Strassen der Kleinbahn ebenbürtig und kann bis auf gewisse Distanzen hin diese sicherlich ersetzen. Die Anschaffung einer Anzahl Automobillastzüge steht in gar keinem Vergleich zur Herstellung einer Kleinbahn, die an Bau- und Betriebskosten einen derartig hohen Aufwand erfordert, dessen Verzinsung allein etwa die Hälste der gesamten jährlichen Betriebsauslagen der Automobillinie ausmacht. Wenn daher die Kleinbahnanlage nicht eine sehr hohe Frequenz aufweist und das rollende Material bei relativ dichtem Zugverkehr sehr gut ausgenützt wird, muss eine Automobillinie, deren Verkehiskapazität fast beliebig durch Einstellen weiterer Fahrzeuge erweitert werden kann, rentabler erscheinen. Dadurch, dass wir heute die Möglichkeit haben, berechtigte Verkehrswünsche billiger als durch den Bau einer ganzen Bahnanlage zu erfüllen, deren Rentabilität von vornherein angezweifelt werden muss, ist der Staat in der Lage, auch die auf rein politischer Basis ruhenden Wünsche der Abgeordneten und der Bevölkerung zu erfüllen, da man an Stelle der kapitalverzehrenden Eisenbahn die kapitalproduzierende Automobillinie bewilligen kann. Ein weiterer beachtenswerter Punkt hinsichtlich der Verwendung des Lastkraftwagens liegt darin, dass die Industrie nach dem Kriege das Anschlussgeleise wird entbehren können. Es wurde bei den Eisenbahnverwaltungen erwirkt, dass unmittelbar von der Fabrik Geleise nach der nächsten Station gelegt wurden. Die Waggons werden sodann von der Station, soweit es sich um Eingangsgut handelt, der Fabrik überwiesen und auf dem Anschlussgeleise durch Lokomotiven ihr zugeführt. Die Fabrik hat die Aufgabe, die Waggons möglichst schnell zu entladen und sie mit Industriegütern wieder beladen der Bahn zu übergeben die gewöhnlich noch am Abend die beladenen Waggons abholt, der Station zusührt und dann deren Weitertransport bewerkstelligt. Nach dem Kriege wird das rollende Material seitens der Eisenbahn noch dringender gebraucht werden als vorher und der Wagenmangel wird hierdurch

noch viel empfindlicher werden, ganz abgesehen davon, dass durch den Krieg Tausende von Waggons unbrauchbar geworden sind.

Daraus ergibt sich, dass jene Fabriken besser gestellt sein werden, die sich von den Anschlussgeleisen unabhängig machen und infolgedessen ihren Verkehr mit den Eisenbahnen so regeln können, wie es ihnen am besten passt. Diese Möglichkeit wird den Fabriken durch den Lastkraftwagen geboten. Wenn die Fabrik durch einen geregelten Lastwagenverkehr die Massenbeförderungen in beiden Richtungen so zu regeln versteht, dass ihre eigenen Ansprüche den Forderungen der Eisenbahaverwaltungen entsprechen, so wird die Industrie vielfach in der Lage sein, sich in Gegenden - in nächster Nähe des Rohmaterials - anzusiedeln, die wohl auch bisher alle Vorteile für sie ze gten, des Bahnanschlusses wegen aber unbeachtet bleiben mussten. Für den Lastkraftwagen bleibt es ja ziemlich gleich, ob er auf einer guten Strasse ein paar Kilometer mehr oder wentger zu durchlausen hat: für die Fabrik aber ist es von Bedeutung, sich dort anzusiedeln, wo ihr die günstigsten Vorbedingungen geboten sind Für die Lastkrastwagenindustrie würde sich natürlich dadurch ein bedeutendes Betätigungs'eld eröffgen. Die Tausende von Lastautomobilen, die rach dem Kriege frei werden, könnten zu guten Bedingungen Unterkunft finden, und vor allem Neukonstruktionen, die den Verhältnissen angepasst sind, würden auf starken Absatz rechnen können.

#### Deutsche Banken in der Man schreibt mir: Die verbreiterte Grandlage. Levante.

we'che die Deutsche

Orientbank durch den Eintritt deutscher und österreichischer Banken erhalten hat, legt den Gedanken nahe, zu untersuchen, ob das deutsche Finanzinstitut im nahen Orient Aussicht hat, in Anspruch genommen zu werden von allen deutschen Interessenten, die, in Verzweigungen verschiedenster Art, Geschäftsverbirdungen mit der Levante unterhalten. Wollte man die zukünftige Entwickelung des deutschen Bankgeschäftes lediglich messen an den Verhältnissen, die vor dem Kriege zutage getreten sind, so käme man zur Behauptung, dass ein grosser Teil des deutschen Bankgeschästes in die Hände von levantinischen Bankinstituten fallen würde, die ihrer Nationalität und politischen Richtung nach, zu den Wiedersachern alles dessen gehören, was deutsch ist. Wir brauchen beispielsweise nur daran zu erinnern, das vor dem Kriege die Banque Imperiale Ottomane, der Crédit Lyonnais ferner eine ganze Reihe von frauzösischen und englischen Privatbanken, mit Aufträgen bedacht worden sind, die von deutschen Exporteuren und Fabrikanten herrührten. Und dabei ist zu betonen, dass die Vermittelung dieser nichtceutschen Banken nicht etwa ihre Ursache hatte in den Vorschriften, die seitens der levantinischen Geschäftsfreunde vorlagen, sondern, dass oft die langjährige Gewohnheit und vielfach auch die Unkenntnis über die fortschreitenden Entwickelungen in der deutschen Bankwelt diese eigenartige Erscheinung zeigte. Die bereits genannten zwei gro sen Banken waren vor dem Kriege von einer so überwiegenden internationalen Bedeutung, dass ihnen gegenüber die deutsche Orient-Bank und die Deutsche Palästina-Bank ziemlich klein erschienen, umsomehr, a's man rubig

behaupten kann, diese beiden deutschen Gründungen hätten wenig getan, um in Deutschland selbst innerhalb der Interessenkreise für das Bekanntwerden ihrer Firmen zu sorgen. Es widerstrebt gewiss so grossen Bankunternehmungen, wie es die beiden deutschen Iostitute waren, die Reklametrommel zu rühren. Aber gerade daran liegt es, dass diese beiden deutschen Unternehmungen verhältnismässig wenig in Deutschland selbst bekannt wurden und dass sie deshalb ihr Hauptaliment aus den Zuweisungen bezogen, das ihnen die deutsche Bankwelt zuführte. Gewiss geht ein grosser Teil der bankgeschäftlichen Operationen Deutschlands durch die Vermittlung der in Deutschland ansässigen Banken; infolgedessen war den beiden deutschen Unternehmungen im Orient ein grosser Teil des deutsch-levantinisch-orientalischen Geschäftes gesichert. Aber viele Exporteure und und Kaufleute, Fabrikanten und Agenten, die, aus welchen Gründen immet, ihr levantinisches Geschäft mit einer Bank am Bestimmungsorte abwickelten, waren, bei der Wahl dieser Bank, nicht immer von dem Gesichtspunkt geleitet, deutsche Unternehmungen unter allen Umständen zu bevorzugen. Es unterliegt nun keinem Zweisel, dass nach dem Kriege die verhältnismässige Gleichgültigkeit in der deutschen Kaufmannschaft mit Bezug auf die Wahl der levantinischen Bank zu Ende sein wird und dass man dessen sicher sein kann, soweit deutsche Auftraggeber in Frage kommen, französische oder englische Institute für deutsche Bankoperationen in der Levante ausgeschaltet zu sehen Dieser ganz natürliche Umschwung muss aber von der Deutschen Orientbank und den anderen deutschen Bankfirmen im Orient unterstützt werden. Dies kann nur in der Weise geschehen, dass eben auf die Existenz dieser deutschen Banken in der Levante in entsprechender Weise hingewiesen wird, was wieder nur durch die Reklame in ihren verschiedenen Abstufungen möglich ist. Es ist schliesslich nicht von Bedeutung, in welcher Weise die deutschen Interessenten von dem Wirkungskreis der Deutschen Orientbank informiert werden. Hauptsache ist, d ass die deutsche Kausmannschast, in allen ihren Unterabteilungen und kleinsten Verzweigungen, von der Existenz der deutschen Banken in der Levante Kenninis erhalte gleichzeitig mit der Angabe des so sehr ausgedehnten Filialnetzes, eine Information, die von grosser Bedeutung ist, weil gerade in den kleineren levantinischen Städten ein vertrauenswürdiges Bankhaus von internationalem Wert nicht so leicht herauszufinden war, und eben deswegen ist man immer wieder auf den Credit Lyonnais oder die Banque Ottomane verfallen. Wenn die deutsche Exportwelt fortwährend und in geeigneter Weise auf das grosse Tätigkeitsgebiet aufmerksam gemacht wird, das der Deutschen Orient-Bank vorbehalten ist, so kann man dessen sicher sein, dass kein deutscher Kaufmann es versäomen wird, die Vermittlung dieses Institus in Anspruch zu nehmen.

"Bargeldloser Zahlungsverkehr." Im "Plutus" vom 6. Dez. ds. Js., 49/50. Heft, S. 539, findet sich in einer Zuschrift über den "bargeldlosen Zahlungsverkehr", die Bemerkung dass "die Reichsbank für die umgebende Ausführung von Ueberweisungen zurzeit keine Gewähr übernimmt '. Diese Bemerkung ist unzutreffend und bedarf einer Berich-

tigung. Aile aufgegebenen Ueberweisungen werden bei sämtlichen Bankanstalten noch am Tage der Einlieferung der roten Schecks avisiert (eine Ausnahme machen nur die Nebenstellen mit beschränktem Giroverkehr, welche die Ueberweisungen in Beträgen von unter 1000 M erst über ihre vorgesetzte Bankanstalt leiten) Es kann daher nur eine Ablehnung der Gewähr für den rechtzeitigen Einging der Ueberweisungen am Bestimmungsort in Frage kommen. Eine solche Gewähr kann aber von der Reichsbank nicht übernommen werden, da die Beförderung der Ueberweisungen der Post obliegt.

Das Reichsbank-Direktorium.

### Gedanken über den Geldmarkt.

Die starke Tat der Mittelmächte, mit der sie ihre Gegner zu Friedensverhandlungen riefen, hat eine Revolution auf dem internationalen Devisenmarkt hervorgerufen, die zwar nur von kurzer Dauer war, aber doch einen Vorgeschmack von dem giebt, was sich bei Einleitung wirklicher Friedensverhandlungen an jäher Umwertung mancher durch den Keiegszustand geschaffenen Wertbemessungen im internationalen Verkehr ergeben wird. Es kam allerdings verschärfend hinzu, dass kurz vorher infolge von Zusammenhängen, die wir in unserer letzten Betrachtung behandelt haben, wie Nachlassen des Exports usw., ein empfindlicher Kursrückgang der Reichsmark und österreichisch-ungarischen Kronen an den neutralen Plätzen eingetreten war, der sicher nur zum Teil auf den erwähnten natürlichen Ursachen beruhte. Gerade aus der hestigen Erholung, welche die Friedensanregung der Mittelmächte im ersten Moment verursachte, ist zu ersehen, dass starke Baissepositionen in beiden Devisen bestanden, deren Träger kopflos zu Deckungen schritten. Ohne Zweisel hat man es bei diesen Baisseoperationen nicht mit einer Laune der Spekulation zu tun, sondern es wird geschickt von feindlicher Seite in unseren Valuten, in Momenten, wo sich aus den genannten natürlichen Gründen stärkeres Angebot ergiebt, diesem durch umfangreiche Blankoabgaben nachgeholfen und hiermit die internationale Spekulation, welche sich von starker Hand gegeführt sieht, zu Beteiligungen an solchen Baissemanövern angeregt.

Man findet nun in der Tagespresse verschiedentlich die Aufforderung an die Reichsbank, solchen Manipulationen durch kräftige Interventionskäuse in dem entscheidenden Moment entgegenzutreten und überhaupt den der Markvaluta an den neutralen Plätzen unter ständiger, wirkungsvoller Kontrolle zu halten. Eine solche regulierende und überwachende Tatigkeit, die sie Reichsbank mit gutem in den letzten Jahren vor Kriegsausbruch am heimischen Devisenmarkte ausüben konnte, würde aber jederzeit verfügbare erhebliche Bestände an neutralen Valuten erfordern, deren Bereithaltung unter den heutigen Verhältnissen nicht zu erreichen ist. Gewiss ist der englischen Regierung etwas Aehnliches in Amerika bisher gelungen, die Hilfsquellen und Möglichkeiten, die aber England an dieser Stelle gegeben sind, sind uns in unserer heutigen Lage nun einmal nicht zugänglich. Vor allen Dingen hat hier England mit einem überaus grossen Besitz an neutralen Effekten operiert,

# Plutus-Merktafel.

| Man notie                   | re auf seinem Kalender vor:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittwoch,<br>20. Dezember   | GV.: Carl Kaestner AktGes, Löwenbrauerei Peter Overbeck, Böhmisches Brauhaus Berlin, Cottbuser Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei, Zuckerraffinerie Halle. — Schluss des Bezugsrechts neue Aktien Dänische Landmannsbank.                                                                                                                                |
| Donnerstag,<br>21. Dezember | Ironage-Bericht. — Bankausweise London, Paris. — G V.: König - Brauerei Duisburg - Ruhrort, Leipziger Bierbrauerei Riebeck, Viktoria-Brauerei AktGes. Berlin, Spandauerberg - Brauerei, Germania - Brauerei Dortmund, Holzindustrie Hermann Schütt, Norddeutsche Waggonfabrik Bremen, Schrauben- und Mutternfabrik Riehm & Söhre, Rhenania Ver Emaillirwerke. |
| Freitag,<br>22. Dezember    | GV.: Dellarocca Cremische Fabriken, AktGes. für Elektrizitätsanlagen, Elektrische Licht- und Krafianlagen AktGes., Kullmann & Co., Peiner Walzwerk, Brauerei Kunterstein, Bürgerliches Brauhaus München, Wiesbadener Kronenbrauerei, Aktienbrauerei-Ges. Friedrichshöhe (Patzenho'er) Spandau-West AktGes. für Grundstücksverwertung.                         |
| Sonnabend,<br>23. Dezember  | Bankausweis New York. — GV Allgemeine Ungarische Creditbank. Westdeutsches Eisenwerk Kray, Hannoversche Eisengiesserei, Hoefel Brauerei Düsseldorf.                                                                                                                                                                                                           |
| Montag,<br>25. Dezember     | Weihnachtsfest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dienstag,<br>26. Dezember   | Weihnachtsfest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mittwoch,<br>27. Dezember   | Reichsbankausweis. — GV.: AktGes. für Boden- und Kommunalkredit in Elsass-Lothringen, Metaligeseilschaft Frankfurt.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Donnerstag,<br>28. Dezember | GV.: Deutsche Eisenbahn-Speisewagen-Gesellschaft, Siemens Elektrische Betriebe, Bierbrauerei AktGes. Gebr. Hugger, Tilsiter Aktien-Brauerei, Bauland Seestrasse - Nordpark, Herbrand Waggonfabrik, Dresdi er Maschinenfabrik Uebigau, Osuna-Röchela Plantagen-Ges., Guatemala Plantagen-Ges., AktGes. für Stickstoffdünger Knapsack.                          |
| Freitag,<br>29. Dezember    | GV.: Hanseatische Plantagen - Ges.,<br>Schlegel-Brauerei Bochum, Eisenwerk<br>Willich AktGes., Elberfelder Papier-<br>fabrik, Hirsch Tafelglasfabrik.                                                                                                                                                                                                         |
| Sonnabend,<br>30. Dezember  | Bankausweis New York. — GV.: Löwenbrauerei Akt Ges. Beilin, Schlossbrauerei Schöneberg, Crusauer Kupferund Messingfabrik. — Schluss der Einreichungsfrist Eisen- und Stahlweik Krone, Schluss des Bezugsrechts AktGes. Lauchhammer, Bezugsrechts Gothaer Waggonfabrik.                                                                                        |
| Montag,                     | Neujahrsfest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

b Die Merktalel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Außehluss, u. z. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziehungen. Feruer finden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten müssen. In Kursiv-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genau nicht bestummen lassen.

Dienstag, 2. Januar Reichsbankausweis. — Dezember- bzw.
Jahresausweis Grosse Berliner Strassenbahn, Alfgemeine Berliner OmnibusAkt.-Ges., Elektrische Hoch- u. Untergrundbahn, Hamburger Strasseneisenbahn, Hamburg-Altonacr Centralbahn.
— Schluss der Aumeldungsfrist Akt.Ges. Lauchhammer.

Verlosungen:

20. Dezember: Congo 100 Fr. (1888), 30% Pariser 400 Fr. (1910). 22. Dezember: Cièdit foncier de France 24/50% Pfandbr. (1895) desgl. 23/5 und 31/2% Comm. Obl. (1892, 1906, 1912). 26. Dezember: 20% Pariser I. Met-Eisenb.-Anl. (1899). 27. Dezember: Ungarische Hypothekenbank, Conversious - Präm. - Obl. (1906). 31. Dezember: Brannschweiger 20 Thr. (1868), San Marino 25 Lire (1908), Venediger 30 Lire (1869).

der ja heute vielleicht schon stark verringert oder als Pfandobjekt in Anspruch genommen ist, aber doch noch einige Zeit zu Gunsten der Ententevaluten wirksam sein wird. Uns stehen Beträge solchen Umfangs bei weitem nicht zur Verfügung. Immerhin gewinnt man den Eindruck, als ob die noch vorhandenen Werte, deren Höhe durch die kürzliche Bestandsaufnahme der Regierung bekannt sein müsste, durchaus nutzbringend für uns angelegt werden und der Reichsbank bei Beschaffung der notwendigen Devisenbeträge kräftige Hilfe leisten könnten.

Die Schwankungen des Markkurses an den verschiedenen neutralen Plätzen waren, wie erwähnt, in den letzten Tagen ausserordentlich. In Holland hob sich der Kurs für Auszahlung Berlin von seinem tiefsten Stand von ca. 38 unter dem Eindruck der deutschen Erklärung bis 46, um dann bei den ersten Presseäusserungen aus den Ententeländern wieder auf 41 zu sinken. Der Kurs der Reichsmark in der Schweiz war niedrigst etwa 78, stieg bis auf ca. 86 und wich schliesslich wieder auf 79. Vista Berlin hob sich in New-York von dem tiefsten Stand von etwa 651/2 auf 71. Diese Schwankungen geben einen Begriff von der Desorganisation der Märkte, im Moment, als der Schritt der Mittelmächte bekannt wurde. Vielleicht werden die üblen Erfahrungen, welche die Contermine in diesem Augenblick gemacht hat, sie in Zukunft etwas zur Vorsicht mahnen. Uebrigens war es der Entente in den letzten Wochen auch keineswegs gelungen, ihre Kurse an den neutralen europäischen Prätzen zu halten, und sowohl Pfunde wie Franken mussten sich in Spanien, der Schweiz und Skandinavien einen stärkeren Kursiückgang gefallen lassen; nur in NewYork, wo die Entente den Markt selbst reguliert, hielten sich die Devisen. Ebenso behaupteten sie in Amsterdam besser ihren Stand, da es hier England gelingt, durch mehr oder minder

sansten Druck immer wieder Schatzwechsel zur Diskontierung zu bringen.

Man darf bei Erörterung der Beeinflussungsmöglichkeiten des Kurses unserer Valuta nicht ausseracht lassen. dass heute die Sendungen von Gold, welche in normalen Zeiten ein unbedingtes Ausgleichsobjekt bieten, kein jederzeit anwendbares Regulierungsmittel darstellen. Gewiss gibt die Reichsbank immer wieder Beträge für diesen Zweck her, und die ständige weitere Steigerung unseres Goldbestandes muss angesichts solcher Abslüsse as besonders bemerkenswerter Erfolg betrachtet werden. Man darf aber nicht vergessen, dass der Aufnahme des Goldes bei den für uns erreichbaren Neutralen augenblicklich infolge mancherlei Rücksichten, welche deren Regierungen zu nehmen genötigt sind, Schranken gesetzt werden. Bekanntlich hat z. B. die schwedische Reichsbank vor geraumer Zeit als erste Notenbank sich ihrer Verpflichtung zum Ankauf von Gold entbinden lassen, um England zu zwingen, die von Schweden bezogenen Waren anstatt durch Metall, in grösserem Umfange durch andere Warenimporte zu begleichen; das Gold hat also hier angesichts der Warenknappheit von seinem Wert als Tauschmittel eingebüsst. Der Mangel an allen möglichen Bedarfsgegenständen des täglichen Lebens bei den meisten Neutralen hat nun zu erweiterter Anwendung solcher Praxis gesichert, so dass es heute kaum möglich wäre, wollte man selbst zu Goldexporten grossen Styls schreiten, hiermit den vollen Erfolg für die Kursentwicklung der eigenen Valuta zu erzielen. Deshalb gilt es in erster Linie, den Export, soweit es wirtschaftliche und militärische Möglichkeiten irgendwie zulassen, wieder zu heben und die in unserem Besitz befindlichen neutralen Effekten, wie es immer nur möglich ist, auf dem Wege des Verkaufs oder der Lombardierung für uns nutzbar zu machen.

Am heimischen Geldmarkt liegt Bemerkenswertes nicht vor. Der Verkehr zeigt die gewohnte Flüssigkeit. Als Neuerung ist zu erwähnen, dass die Reichsbank die Abgabe von Schatzscheinen zu Vorzugsbedingungen zur Vorbereitung der Einzahlung auf die nächste Kriegsanleihe wieder aufgenommen hat. Sie gibt diese, sofern ihre Verwendung in der erwähnten Weise garantiert wird, zu 4½ und 49/16 %, während sie bei sonstigen Verkäufen nur 41/4 % Diskont vergütet. Das Interesse für diese Anlage mit der genannten Festlegung hat sich gleich sehr stark entwickelt, und die Bank konnte erhebliche Beträge placieren. Die Aufnahmefähigkeit des Marktes wurde auch nicht beeinträchtigt dadurch, dass die Seehandlung den Verkauf neuer 5% iger dreijähriger Schatzscheine gegen ihre per 1 Mai 1917 verfallenden 40/0 gen in diesen Tagen mit grossem Erfolge au'genommen hat. Es zeigt sich, dass für beide Anlagegelegenheiten wiederum reichliche Mittel vorhanden sind.

### Meue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen.)

"Tage des Krieges" militärische und politische Betrachtungen 1914—1916. Von Major E. Morath. Mit zwei farbigen Karten vom östlichen und westlichen Kriegsschaup atze und 42 Kartenskizzen im Tex. Berlin 1916. Hutten-Verlag G. m. b. H. Preis: Beide Bände broschiert 10 — M. eleg. geb. 12,— M

I. Band: Die Vorbereitungen. - Die Kampskraft des russischen Heeres. - Der Durchmarsch durch Belgien. - Die belgische Kriegsmacht. - Die Eroberung von Lüttich. — Der Sieg bei Mühlhausen. — Die russische Armee. — Der Franktireurkrieg. — Deutsch-österreichungarische Waffenbrüderschaft. — Brüssel — Die Schlacht bei Metz. - Der Sieg zwischen Metz und Vogesen. -Die Verlolgung im Westen. - Die russische Offensive. - Die Einnahme der Festung Namur und Longwy. -Der Sieg bei Ortelsburg (Tannenberg). — Die Bedeutung der östlichen Siege — Die Niederlagen der Franzosen und Russen. — Antwerpen. — Dumdumgeschosse. — Schwierige Lage um Lemberg. — Maubeuge. — Vor Paris, Verdun und dem Njemen. — Generaloberst von Hinderburg. - Das Kampffeld zwischen Oise und Maas. - Das Entscheidungsringen - Der Drehpunkt der Heere. - Der Fall des Sperrforts Camp des Romains. - Die Heere in Galtzien. — Wem winkt der S.eg? — Von sechs Kriegsschauplätzen. — Die britischen Absichten auf Deutsch-Südwestafrika. — An Somme, Maas und Njemen. — Antwerpens Fall. — An der ostpreussischen Grenze. - Die Einkreisung Ostendes. - Die Hauptschlacht an der Weichsel. - Das Eingreifen der Türkei in den Krieg. — Das rüstende England. — Die militärische Lage bei den Dardanellen und im Kaukasus. — Der türkische Vormarsch auf Aegypten. — Lord Roberts. — Der Krieg in Polen, Belgien und Frankreich. — Der gescheiterte russische Kriegsplan. — Die Niederwerfung Serbiens. — Die Absetzung Rennenkampfs. - Der österreichischungarische Sieg in Westgalizien und der Rückzug der Russen. — Siege von Nieuport bis St. Mihiel. — Der türkische Feldzug am Kaukasus und in Persien. — Die deutschen Erfolge auf der ganzen Front. - Die Winterschlacht in Masuren. - Der Kampf um die Dardanellen. - Die Winterschlacht in der Champagne. - Der Fall Przemysls. - Bei Erzherzog Friedrich - Die Erfolge der Osterschlacht. — Die günstige Kampslage in den Karpathen. — England im Krieg. — Der Sieg bei Ypern. Die östlichen Kämpfe. - Die Kriegslage im Westen.

Band II. Mit 5 sarbigen Karten vom italienischen, türkischen, westasiatischen, ägyptischen und Balkan-Kriegsschauplatz und 30 Kartenskizzen, enthaltend die Kampfplatze im Bewegungs- Stellungs- und Festungskrieg. -Der Sieg in Westgalizien. - Deutschlands und Oesterreich-Ungarns günstige Kriegslage — Das Ringen vor Ypern. — Das italienische Heer. — Die russische Flucht und der italienische Vormarsch. — Der Sturm auf Przemysl und Stryj. — Die Wiedereroberung von Przemysl. — Lemberg erobert. — Die schleppende italienische Offensive. Heeressürsorge im Felde. - Der andauernde russische Rückzug - Die russische Erinnerung an 1812 - Die Umklammerung der Russen. - Durchbruch und Verfolgung im Osten. - Die geschlagene Strategie des Grossfürsten. - Brest-Litowsk. - Die russische Generalität unter dem Oberbefehl des Zaren. - Lord Kitchener redet. - Nach der Einnahme von Wilna. - Die bulgarische Armee. -Die Durchbruchsversuche im Westen. — Die Kämpfe in Frankreich und Serbien. — Die Umklammerung der Serben. — Millerands Rücktritt als Kriegsminister. — Die Eroberung von Nis. - Die "Hilfe" für Serbien. - Der Abschluss der grossen Operationen gegen Serbien. -Die Wirkung der englischen Wehrpflicht — Die Be-förderung des Sir John French. — Die Kriegslage am Balkan - Englands Organisationspläne und der russische Ansturm. - Die Mittel zur Fortführung des Krieges. -Der Krieg in Montenegro.

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig. Berufsvereinigung der kaufmännischen Angestellten in Handel und Industrie. Rechenschaftsbericht über das Jahr 1915 mit besonderer Berücksichtigung der Kriegsarbeiten. Leipzig 1916. Buchverlag des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen. Preis 50 3.

Innere Verwaltung. — Gewinn- und Verlustkonto. — Kriegsbeschädigtenfürsorge. Auskunfts- und Rechtsschutz-tätigkeit. Rechtsberatung. — Stellenvermittlung. — Hinterbliebenengeld. — Unterstützungskasse. — Witwen- und Waisenkasse. - Altersversorgungs- u. Invaliditätskasse. -Kranken- u. Begräbniskasse des V. D. H. "Ersatzkasse" zu Leipzig.

Die Strafe Amerikas. Von \* \* Berlin-Leipzig 1916.

Deutsches Verlagshaus Bong & Co. Preis 60 1/3.
Amerika vor dem Kriege. — Amerika nach dem Kriege. - Amerikas Kampf ums Dasein.

Volksversorgung durch Zwang oder durch Freiheit. Sammlung von Aufsätzen zu unserer Nahrungsmittelpolitik. Von G. W. Schiele. Naumburg a. S. Mai 1916. Nach der amtlichen Genehmigung wird dieses Hest erscheinen im Verlag von J. F. Lehmann, München.

Brief. - Die Nützlichkeit gesetzlicher Preisnormierungen. — Milchpreise. — Konsumentenphilosophie. — Brief. — Denkschrift über unsere gegenwärtige Nahrungsmittelpolitik. - Politik der wirklichen Preisregulierung. — Arm und Reich. — Kriegswucher. — In der Funktion des Preises in der Volkswirtschaft — Vom neuen Preisniveau. - Wo sitzt der Wucherer? - Vom Kriegssozialismus im dritten Wirtschaftsjahr. - Schienenstrang gegen Seefahrt,

Studien zur künftigen Handelspolitik der Monarchie. I. Teil. Von Dr. Gustav Stolper. Sonderdruck aus dem "Oesterreichischen Volkswirt". Wien 1916. Verlag des "Oesterreichischen Volkswirt".

Mitteleuropa. - Mitteleuropäische Handelspolitik. Die handelspolitischen Beziehungen zwischen Oesterreich-Ungarn und Deutschland vor dem Krieg. - Politik und Wirtschaft. - Autarkie. - Autarkie und Weltbandel. -Der mitteleuropäische Binnenverkehr. — Die Grundlagen der künftigen Wirtschaftspolitik. - Kriegskostendeckung und Vorratsergänzung. - Unterbrochene Kontinuität der wirtschastlichen Entwicklung. - Die Umwälzung auf dem Kapitalmarkt. - Dauernde Wirkungen der Kriegswirtschaft. Techn k und politische Reform.

Wie der Feldgraue spricht. Scherz und Ernst in der neuesten Soldatensprache. Von Karl Beigmann. Giessen 1916. Verlag von Alfred Töpelmann. Preis 80 1,

Von neuen und alten Geschütznamen. — Handgrapaten und Minen. — Von der "Stottertante". — Verwurdungen und Krankheit. — Der Soldat und der Feind. — Noch ein Feind. - Wie sich unsere Soldaten mit den fremden Sprachen abfinden. - Soldatengeographie. - Vom ungebildeten Landsturm oh weh und anderen Necknamen. -Die Feldflieger und ihre "aufgeblasene Konkurrenz". -Etwas vom Essen und Trinken und von Liebesgaben. -Die Zukunst der neuesten deutschen Soldatensprache. -Aufruf zur Mitarbeit an der Sammlung der deutschen Soldatensprache. - Gebiete, für die eine Sammlung der Soldatenwörter besonders willkommen ist.

Wanderungen und Stadtkultur. Eine bevölkerungspolitische und sozial-ethische Studie von Dr. oec. publ. P. Beusch. M.-Gladbach 1916. Volksvereins-Verlag G. m. b. H. Preis 1.90 M, geb. 2.40 M.

Allgemeines. - Das Wachstum der deutschen Bevölkerung im letzten Jahrhundert. - Die Auswanderung. -Die Einwanderung. - Die Gebürtigkeit der deutschen Bevölkerung als Gradmesser der Binnenwanderung. -Die Gebürtigkeit der Dienstboten. - Die Wanderungen der Arbeiterschaft. — Bevölkerungsmischung durch die Binnenwanderungen. — Die Stadt und das Wanderproblem. - Das Anwachsen der Grossstädte. - Die Gebürtigkeit der Grossstadtbevölkerung. — Die Zuwanderung der Arbeiter in die Grossstädte. — Der jährliche Zz- und Fortzug in einigen deut chen Grossstädten - Die Umzugshäufigkeit in den Städten. - Der Fremdenverkehr. Die Anhäufung der Bevölkerung im Umkreis deutscher Städte. - Die Pendelwanderungen vom Wohnort zum Arbeitsort. - Ursachen der Binnenwanderung. - Bedeutung der Binnenwanderungen und der Städteentwicklung. - Was kann geschehen, um schädliche Folgen der Binnenwanderungen hintanzuhalten? — Anhang: Gebürtigkeitstabelle. - Literatur.

Sozialistische Monatshefte. Herausgeber Dr. J. Bloch. Berlin 1916. Verlag der Sozialistischen Monatsheste G. m. b. H. Preis für das Einzelheft 60 15.

Heft 15. Zur Wiederkehr des 4. August. Von Max Cohen-Reuss. - Die wirtschaftliche (marxistische) und die formalpolitische Auffassung der Kolonialpolitik. Von Max Schippel. - Der russisch-japanische Vertrag. Von Dr. Ludwig Quessel. — Qualitätsarbeit und Arbeiterklasse. Von Theodor Leipart. — Jean Jaures' letzte Tat. Von Max Hochdorf.

Die Kriegsziele unserer Feinde. Von Dr. Fr. W. Frhr. von Bissing, o. Professor a. d. Universität München, Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, z. Zt. beigegeben der Zivilverwaltung des K. D. General-Gouvernements von Belgien in Brüssel. Bib'iothek für Volks- und Weltwirtschaft. Herausgeber: Dr. Franz von Mammen. Heft 20. Dresden und Leipzig 1916. "Globus", Wissenschaftliche Verlagsanstalt. Preis 2 M.

Wenn der Friede kommt. Sozialpolitische und wirt-schaftliche Forderungen der deutschen Handlungsgehilfen für die Ueberleitung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft. Eine Denkschrist an die deutschen Gesetzgeber vom Deutsch-nationalen Handlungsgehilfen-Verband. Hamburg 1916. Verlag Deutsch-nationale Buchhandlung G. m. b. H. Preis 50 AS.

Einleitung. - Massnahmen zum Schutze der heimkehrenden Krieger vor wirtschaftlicher Not. - Massnahmen zur Förderung der Volkswohlfahrt, Erhaltung und Mehrung der Volkskraft (Bevölkerungspolitik). - Fortführung der

Sozialpolitik. - Sonstige Wünsche.

Lichtbilder- und Kinovorträge im Dienste des Unterrichtes. Von Professor J. Ph. Wagner. Bibliothek für Volks- und Weltwirtschaft. Herausgeber: Professor Dr. Franz von Mammen. Hest 14. Dresden und Leipzig 1916. "Globus", Wissenschaftliche Verlagsanstalt. Preis 60 3.

Die Hauptsysteme der Volkswirtschafts- und Gesellschaftslehre. Von Dr. Paul Gutbier. Berlin 1916. Verlag Kameradschaft, Wohlfahrtsgesellschaft m. b. H.

Preis 1.25 M.

Einleitendes. - Das natürliche Handelssystem. -Das Merkantilsystem. - Kritik des Merkantilsystems. Folgen des Ueberganges zum Merkantilsystem. - Das Merkantilsystem in England. - Colberts Handels- und Zollpolitik. — Die Physiokraten. — Kritik des physiokratischen Wirtschaftssystems. — Wirkungen der Lehren der Physiokraten. (Adam Smith). - Die Adam Smithschen Lehren. - Kritik der Smith schen Lehren. - Folgen der Smith'schen Lehren (Adam Müller). - Friedrich List. Die Sozialtheorien des 19. Jahrhunderts. Die französischen Sozialisten. (Rousseau, Saint-Simon, Proudhon, Fourier). - Der deutsche Sozialismus. (Friedrich Engels, Rodbertus, Karl Marx). — Die deutsche Sozialdemokratie. (Lassalel. Das Erfurter Programm). — Irrtum und Endziel des demokratischen Sozialismus. (August Bebel). -Der moderne Sozialismus und der Staatssozialismus.

Durch die Bank. Ein Unterweisungsbuch für jedermann, besonders für die Frauenwelt und den Klassenunterricht. Ein Beitrag zur Bürgerkunde. Von Eduard Mathy, Bankdirektor. Strassburg-Elsass 1916. Ludolf Beust Verlagsbuchhandlung. Preis 1.— M. Zahlungsverkehr. — Kapitalanlage. — Vermögens-

verwaltung. - Sachregister.

Handbuch für junge Kaufleute. 7. Auslage der "Winke für junge Kausleute". Bearbeitet von dem Vorstand und Lehrern der Städtischen Handelsschule in Stuttgart, Herausgegeben vom Stuttgarter Handelsverein. Stuttgart 1916. J. B. Metzler'sche Buchhandlung. Preis 3 M. Die geschichtliche Entwicklung des Handels. - Die

Grundlagen des Wirtschaftslebens. — Das Geldwesen. Das Mass- und Gewichtswesen. — Das Kreditwesen. — Das Bankwesen. — Die Zahlungsgeschäfte der Banken. — Die Kreditgeschäfte der Banken. — Die Wertpapiergeschäfte der Banken. — Das Börsenwesen. — Das Versicherungswesen. — Die Personenversicherung. — Die Güterverversicherung. - Die Vermögensversicherung. -Das Recht des Kaufmanns. — Das Handelsrecht. — Das

Zivilprozessrecht. - Das Konkursrecht. - Das deutsche Gerichtswesen. - Der Wechsel-, Scheck- und Postscheckverkehr. - Der Nachrichten- und Güterverkehr. - Der kaufmännische Briefverkehr. - Die kaufmännische Buchführung. Bestand-Rechnungen. - Die Reinvermögens- (Kapital-) Rechnung. - Die Ergebnis-Rechnung.

Vorschläge zur Verdeutschung entbehrlicher Fremdwörter im Versicherungswesen. Im Auftrage eines Ausschusses von Fachkundigen, herausgegeben vom Geheimen Regierungsrat Dr. Karl Samwer (Gotha). Veröffentlichungen des Deutschen Vereins für Versicherungs-Wissenschaft. Herausgegeben von Prof. Dr. phil et. jur. Alfred Manes, Geschäftssührer des Vereins. Heft XXVII. Berlin 1916. Ernst Siegfried Mittler & Sohn, Königliche Hofbuchhandlung. Preis 1.-M, für Mitglieder des Deutschen Vereins für Versicherungs-Wissenschaft 50 15.

Juristische Wochenschrift. Herausgegeben vom Deutschen Anwaltverein. Justizrat Julius Magnus, Rechtsanwalt beim Kammergericht Berlin, Dr. Heinrich Dittenberger, Rechtsanwalt beim Landgericht, Leipzig. Unter Mitwirkung von Geh. Justizrat Dr. Eugen Fuchs, Rechtsanwalt beim Kemmergericht, Berlin, und Dr. Max Hachenburg, Rechtsanwalt beim Land-gericht, Mannheim. Berlin 1916. W. Möser, Buchbandlung. Preis für den Jahrgang 20.- M.

Die zwischenstaatlichen Rechtsbeziehungen vor und nach dem Kriege. Von Geh. JR. Dove. - Der Ausschluss des Rechtsweges bei Requisitionen in Feindesland. Von Professor Dr. Ludwig Beer. - Die Minderheitsrechte der Aktionäre und das Reichsgericht. Von JR. Albert Pinner. — Die Hypothekenverordnung vom 8. Juni 1916. Von RA. u. Privatdozent Dr. Arthur Nussbaum.

Festschrift für Lujo Brentano zum siebzigsten Geburtstag. München und Leipzig 1916. Verlag von Duncker & Humblot. Preis geh. 15, - M, geb. 20, - M.

Vorwort. - Das Gleichgewicht der beim Arbeitsvertrag mitwirkenden Kräfte und die moderne Auffassung vom Arbeitsvertrag. Von Dr. S. N. Angelescu, Bukarest.

— Begriffliches und Kritisches über das Moratorium. Von Dr. Welimir Bajkitsch, Belgrad. — Die Idee der Selbstgenügsamkeit. Von Professor Dr. M. J. Bonn, München. - Zur Frage der Vermögensbewertung in den Bilanzen. Von Dr. Siegfried Buff, München. - Die Mobilisierung des bäuerlichen Kredits durch die Bauern-befreiung, gezeigt an einem Beispiel. Von Professor Dr. Arthur Cohen, Pullach bei München. — Nationalökonomie und Willensfreiheit. Von Dr. Robert Drill, Frankfurt a. M. — Zur Lehre vom auswärtigen Handel. Von Pro-fessor Dr. Joseph Bergfried Esslen, Berlin. — Alter und Familienstand der organisierten Arbeiter. Von Regierungsrat Dr. Johannes Feig, Charlottenburg. — Ueber einige internationale Aufgaben der Sozialstatistik und Sozialpolitik. Von Professor Dr. A. Günther, Berlin. — Das Wesen der Politik. Von Dr. Ludo M. Hartmann, Wien. — Die Geschichte der Nationalökonomie. Von Geb. Regierungsrat Prof. Dr. Heinrich Herkner, Charlottenburg. Organisationsprobleme der "freien Berufe". Von Dr. Theodor Heuss, Heilbronn. — Der treibende Faktor in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Von Professor Dr. Edgar Jaffé, München. — Die Unzweckmässigkeit der Befreiung der amerikanischen Küstenschiffahrt von den Kanalgebühren. Von Prof. Dr. Emory R. Johnson, Philadelphia. — Das Objekt des Tauschwerts. Von Professor Dr. Rudolf Kaulla, Stuttgart. - Die Berufsarbeit der bäuerlichen Ehefrau im rechtsrheinischen Bayern. Mit besonderer Berücksichtigung der drei südbayrischen Kreise. — Von Dr. Rosa Kempf, Frankfurt a. M. — Die Transhumanz im Mittelmeergebiet. Eine wirtschaftsgeographische Studie über den Seminomadismus. Von Prof. Dr. R. Leonbard, München. — Zur Lehre vom "Steuereinmaleins". Von Prof. Dr. Walter Lotz, München.
— Sur la liberté. Von Prof. Dr. Ernest Mahaim, Lüttich. Zur Frage von Kapitalbildung und Kapitalbedarf in Deutschland. Von Professor Dr. P. Mombert, Freiburg

i Br. - Ueber das ökonomische Wesen der Versicherung. Von Dr. Fib. Raymund de Waha, Köln. — "Wiltschafts-wissenschaft" Von Professor Dr. Gerhard von Schulze-Gaeverni'z, Freiburg i. Br. - Entwicklungsgeschichte des

internationalen Landwirtschaftsinstituts in Rom, Von Dr. K. A. Wieth-Knudsen, Kopenhagen. - Der Nationalökonom als Arzt. Prolegomena. Von Prof Dr. Robert Wilbrandt, Tübingen.

#### Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sämtlich er deutscher Aktiengesellschaften.)

Adlerbrauerei vorm. Rudolph Dorst Akt. Ges. Düsseldorf, 3. 1. 17, 28, 12, 29, 11. • Actien Bierbrauerei Hamburg, 5. 4. 17, 4. 1. 17, 7. 12. • Actien Gesellschaft Görlitzer Maschinenbau-Anstalt und Eisengiesserei, Görlitz, 9. 1. 17, 5. 1. 17, 13, 12. • Actien-Gesellschaft Schlossbrauerei Schöneberg, Berlin-Schöneberg, 30, 12., 28, 12., 14, 12. • Actien-Gesellschaft Neusser Hütte, Neuss, 27, 12., —, 5. 12. • Actien-Verein, der Zwickener Bürgargeweitzenbetet. Gesellschaft Neusser Hütte, Neuss, 27, 12, —, 5, 12.

Actien-Verein der Zwickauer Bürgergewerkschaft, Zwickau, 2, 1, 17, —, 20, 11.

Aktien-Bierbrauerei Wittenberg, 24, 12, —, 8, 12.

Aktiengesellschaft, Wittenberg, 29, 12, —, 8, 12.

Aktienbrauerei Bavaria, Posen, 23, 12, 19, 12, 4, 12.

Aktienbrauerei Helmbrechts A. G., Helmbrechts, 28, 12. —, 8, 12.

Aktienbrauerei Mindelheim, 10, 1, 17, 6, 1, 17, 12, 12.

Aktienbrauerei Rinteln, Rinteln, 23, 12, 22, 12.

Aktienbrauerei Rinteln, Rinteln, 23, 12, 22, 12.

Aktiengesellschaft des Altonaer Schauspielhauses, Altona, 28, 12. —, 27, 11.

Aktien-Gesellschaft H. F. Eckert, Berlin, 10, 1, 17, 6, 1, 17, 14, 12.

Aktiengesellschaft "Greifenhagen, 29, 12., 27, 12, 28, 11.

Aktiengesellschaft Carbidwerk Lechbruck, 28. 11. • Akitengesellschaft Carbidwerk Lechbruck, Augsburg, 8. 1. 17, 5. 1. 17, 7. 12. • Akitengesellschaft Chromo, Altenburg S.A., 13, 1. 17, 27, 12., 23, 11. • Aktiengesellschaft Emscherhütte Eisengiesserei und Maschinenfabrik vorm. Heinrich Horlohe i. L., Duisburg-Ruhrort, 30, 12, 24, 12. 7. 11. • Aktiengesellschaft für Ozonverwertung i. L. 30. 12., 26. 12., 8. 12. • Aktien-Gesellschaft für Stickstoffdünger, Knapsack, Bez. Cöln/Rh., 28. 12. 22. 12., 5. 12. • Aktien-Gesellschaft Kostener Kreisbahnen, Kosten, 27. 12. • Aktien-Gesellschaft Kostener Mutzig vorm. J. Wagner, Mutzig, 22. 12. • 7. 12. • Aktien Gesellschaft Alekker, Alektien Gesellschaft Alektien Gesellschaft Alekker, Alektien Gesellschaft Alektien Gesellschaft Alektien Gesellschaft Gesells . 12. • Aktien Gesellschaft Adolph H. Neufeldt Metallwarenfabrik & Emaillierwerk, Elbing, 30, 12. Metallwarenfabrik & Emaillierwerk, Elbing, 30, 12, 26, 12, 6, 12. • Aktien, Gesellschaft Peiner Walzwerk, Peine, 22, 12, 18, 12, 6, 12. • Aktien, Gesellschaft "Verein", Neuss, 20, 12. —, 15, 12. • Aktien Stärke-Fabrik Glüsingen, 28, 12. —, 11, 12. • Aktienweberei R. Schwartz & Co., Grefrath bei Crefeld, 6, 1, 17, —, 13, 12. • Altmünster-Brauerei, Aktiengesellschaft, Mainz, 5, 1, 17, 22, 12, 4, 12. • Apparatebauanstalt u. Metallwerke (vorm. Gebr. Schmidt & Rich, Brauer), Weimar, 28, 12, 22, 12, 23, 11 23. 11.

Balsam-Brauerei, Aktiengesellschaft, Cöln-Mülheim, 30, 12., 26, 12., 27, 11. 

Bauland Seestrassel Nordpark-Aktiengesellschaft, Berlin, 28, 12., 24, 12. 30. 11. • Bielefelder Volkskaffechaus, Aktiengesellschaft, Bielefeld, 27. 12. -, 7. 12. • Bierbrauerei Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Hugger, Posen, 28. 12. 23. 12., 28. 11. • Bonner Aktien Brauerei, BonnPoppelsdorf, 28. 12., —, 4. 12. • Brandenburgische
Carbid und Elektricitäts-Werke A.-G., Berlin, 4. 1.
17. 3. 1. 17. 14. 12. • Brauerei Gebrüder Lutz, Aktien gesellschaft, Saarburg i Lothr., 22, 12., —, 4, 12.

Brauerei Jaenisch A.G., Kaiserslautern, 30, 12.,
26, 12., 11, 12.

Brauerei W. Isenbeck & Co.,
Actien-Gesellschaft, Hamm, Westf., 10, 1, 17,
5, 1, 17, 9, 12.

Brauerei vorm, M. Armbruster
& Co., A.-G., Offenburg, 25, 1, 17, 20, 1, 17, 11, 12.

Brauerei Osterland Actien Gesellschaft, Gera/R.,
29, 12, —, 12, 19

Brigger, Stadthriugrei, Aktien 29. 12., — 12. 12. • Brieger Stadtbräuerei, Aktiengesellschaft, Brieg, 10. 1. 17, 6. 1. 17, 13. 12. • Bremer Brauerei A.G., Bremen, 29. 12., 23. 12.,

8. 12. • Bremer Holzmehlmühle, Aktiengesellschaft i. L., Bremen, 23. 12., 19. 12., 2, 12. • Bruchsaler Brauerei, A.G., Bruchsal, 10. 1. 17. –, 29. 11. • Bühring Aktiengesellschaft, Landsberg, Bez. Halle a. d. Saale, 12. 1. 17, 8. 1. 17, 5. 12. • Bürgerliches Brauhaus, Ingolstadt, 23. 12., –, 5. 12. Chamotte- und Dinaswerke Birschel β Ritter, Aktiengesellschaft, Erkrath, 22. 12., 19. 12., 2. 12. Continental Telegraphen Compagnie, Aktiengesellschaft, Berlin, 5. 1. 17, 2, 1, 17, 5, 12. • Corona,

schaft, Berlin, 5. 1. 17, 2. 1. 17, 5. 12. • Corona, Fahrradwerke, Metallindustrie, Aktiengesellschaft, Brandenburg a. H., 8, 1. 17, 4. 1. 17, 13, 12. • Crusauer Kupfer & Messingfabrik A. G. Hamburg 30, 12, 12, 14, 15, 15

28, 12, 13, 12,

28. 12., 13. 12.

Dampfbrauerei Zwenkau A.-G., Zwenkau, 21. 12., 5. 12. • Dauziger Theater, Aktiengesellschaft, Danzig, 29. 12., —, 4. 12. • Deutsche Thermophor Aktiengesellschaft i. L., Audernach, 30. 12., 24. 12., 11. 12. • Deutsches Opernhaus Betriebs. Akt.-Ges, Charlottenburg, 30. 12., —, 13. 12. • Dortmunder Verkaufs, Verem für Ziegeleifabrikate, Actien-Gesellschaft, Dortmund, 30. 12., —, 13. 12. • Dortmunder Victoria-Brauerei, Aktiengesellschaft, Dortmund, 6. 1. 17. 3. 1. 17. 8. 12. Düsseldorfer Eisenhüttengesellschaft, Ratingen, 8. 1. 17. 1. 1. 17. 11. 12.

Elberfelder Papierfabrik, Aktiengesellschaft, Elberfeld, 29. 12., 23. 12., 6. 12. • Elektrische Kraftversorgung-Aktien-Gesellschaft, Mannheim, 22. 12., —, 4. 12. • Edinger Aktienbrauerei vorm. Gräfl. von

, 1, 12. • Edinger Aktienbrauerei vorm. Gräfl. von Oberndorff'sche Brauerei, Edingen a. N., 28, 12. mund, 29. 12., 23. 42., 7. 12. • Erste Elsaessische Mechanische Küferei Aktiengesellschaft vormals Frühinsholz, Schiltigheim, 28. 12., 22. 12., 7. 12. • Exportbrauerei Teufelsbrücke A. G., Klein-Flottbeck in Holstein, 18. 12., 16. 12., 2. 12. • Express Fahrradwerke A.-G., Neumarkt i. bei Nürnberg, 17. 1. 17. 11. 17, 14. 12.

Fabrik nietloser Gitterträger A.-G., Düsseldorf, 29. 12., 28. 12., 6. 12. • Fehr & Wolff, Aktiengesellschaft, Habelschwerdt, 28. 12., 25. 12., 4. 12. • Filzfabrik Adlershof, Actiengesellschaft, Adlershof.

Filzfabrik Adlershof, Actiengesellschaft, Adlershof, 4. 1. 17, 1, 1. 17, 15, 12. • "Frankonia", Schokolade & Konservenfabrik (vorm. W. H. Wucherer & Cie.) A. G., Würzburg, 5, 1, 17, 2, 1, 17, 9, 12.

Ganter'sche Brauerei-Gesellschaft A.-G., 27. 11. • Th. Groke, Aktiengesellschaft, Merseburg, 28. 12., 22. 12., 5. 12. • Grosse Casseler Strassenbahn, Aktien-Gesellschaft, Cassel, 11. 1, 17, 6. 1, 17, bahn, Aktien-Gesellschaft, Cassel. 11, 1, 17, 6, 1, 17, 9, 12. • Grossschlachterei, Wurstfabrik und Eiswerke Friedrich Löckenhoff A.-G., Duisburg-Ruhrort, 30, 12., 24, 12., 6, 12. • Guatemala Plantagen Gesellschaft, Hamburg, 28, 12., 23, 12., 9, 12.

Hallesche Aktien Bierbrauerei, Halle a. S., 28, 12., 23, 12., 5, 12. • Hannoversche Eisengiesserei A.-G., Anderten, 23, 12., -, 5, 12. •

Hanseatische Plantagen Gesellschaft Guatemala-Hamburg, Hamburg, 29, 12., 28, 12., 2, 12. • H. Henninger Reifbräu Aktiengesellschaft, Erlangen, 11. 1. 7. 1. 17, 30. 11. • W. Hirsch, Aktien Gesellschaft für Tafelglasfabrikation, Radeberg, 29. 12., 23. 12., 5. 12. • Hoefel-Brauerei Akt.-Ges., Düsseldorf, 23. 12., —, 5. 12. • Hofbrauhaus, Aktienbierbrauerei und Malzfabrik, Dresden, 28. 12., —, 7. 12.

Moritz Jahr, Aktiengesellschaft, Gera Reuss, 28, 12., 21, 12., 12. 12.

Kaiser-Brauerei, Aktiengesellschaft, Brünninghausen b. Dortmund, 13. 1. 17, —, 15. 12. • Katto-Brünninghausen b. Dortmund, 15. 1. 17, —, 15. 12. • Kattowitzer Lagerhaus & Produktenbank, Aktien-Gesellschaft, Kattowitz, 25. 1. 17, 21. 1. 17, 15. 12. • C. Wilh. Kayser & Co., Akt. Ges., Berlin, 6. 1. 17, 4. 1. 17, 27. 11. • Kleinbahn Aktien-Gesellschaft Bebitz—Alsleben a. S., Halle a. S., 28. 12., 24. 12., 7. 12. • Kleinbahn Aktien-Gesellschaft Neustadt Wpr.— Priissau, 16. 1. 17, 12. 1. 17, 15. 12. • Kloster & C. Laupus Brauerei Aktiengesellschaft, Metternich, 15. 1. 17, 11. 1. 17, 15. 12. • Klosterbrauerei Aktiengesellschaft Charlottenburg i. L., Berlin, 28. 12. — 13. 12. • Kapuzinerbräu-Aktiengesellschaft, Kulmbach, 4. 1. 17, 2. 1. 17, 8. 12. • Kriegskreditbank für Gross-Berlin, Aktiengesellschaft, Berlin, 4. 1. 17, 20. 12. 2. 12. • Korphrenpergi & Preschefefabrik A. G. 30. 12., 2. 12. • Kornbrennerei & Presshefefabrik A. G. i. L., Leer, 29. 12., 26. 12., 6. 12. • Kurland Dampfschiffahrts-Aktien-Gesellschaft, Stettin, 28. 12., —, 30. 11.

30. 11.

Lahrer Brauhaus A.G., Lahr, 6. 1. 17, 4. 1. 17, 15. 12. ● Landgüteractiengesellschaft, Cöln, 29. 12., 26. 12., 4. 12. ● Langensalzaer Kleinbahn-Aktiengesellschaft, Merseburg, 29. 12., —, 8. 12. ● Lanz-Wery Mähmaschinenfabrik Akt.-Ges., Zweibrücken, 21. 12., —, 2. 12. ● Leipziger Bierbrauerei zu Reudnitz Riebeck & Co., Aktiengesellschaft, Leipzig-Reudnitz, 21. 12., 15. 12., 27. 11. ● Löninger Aktienbrauerei Palmberg A.G., 3. 1. 17. —, 20. 11. ● Löwenbrauerei Aktiengesellschaft, Berlin, 30. 12., 27. 12., 7. 12. ● Löwenbrauerei vorm. Peter Overheck (Aktiengesellschaft). Dortmund, 20. 12., 13. 12., beck (Aktiengesellschaft), Dortmund, 20. 12., 13. 12., 4. 12. • Lindenbrauerei Unna vorm, Rasche & Beck-mann, Aktiengesellschaft, Unna, 6. 1. 17, 31. 12.,

Marmor-Industrie Kiefer A.-G., Kiefersfelden, 4.1. 17, 31. 12., 8. 12. • Maschinenfabrik Esterer, Ak tiengesellschaft, Altottig (Bayern), 17, 1, 17, 13, 1, 17, 15, 12. • Mechanische Weberei Sorau vorm. F. A. Martin & Co., Sorau N.-L., 6, 1, 17, 2, 1, 17, 13, 12. • Metallgesellschaft Frankfurt a. Main, 27, 12, —, 11. 12. • Metall Industrie Schönebeck Actien-Gesellschaft, Schönebeck a. E., 3. 1. 17, 30. 12., 6. 11. Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik Louis Peter A.G.,

Mitteldeutsche Gummiwarenfabrik Louis Peter A.G., Frankfurt a. Main, 9. 1. 17, 5. 1. 17, 15. 12.
Gebr. Niemann, Aktiengesellschaft, Stassfurt, 1. 17, 2. 1. 17, 15. 12.
Nord Deutsche Versicherungs-Gesellschaft, Hamburg, 18. 12. 14. 12., 2. 12. ○ Norddeutsche Kabelwerke, Aktiengesellschaft, Neukölln, 8. 1. 17, 4. 1. 17, 11. 12. ○ Neue Selterser Mineralquelle A.G., Selters a. Lahn, 20. 12. 15. 12. 5. 12. ○ Neufang-Jaenisch, Brauerei-Aktiengesellschaft, Saarbrücken, 29. 12., 27. 12., 6. 12. ○ Neunkircher Thonwerke, Aktiengesellschaft, Neunkirchen, 6. 1. 17, 1. 17. 9. 12. ○ Neisser Kreisbahn-Aktiengesellschaft, Neisse, 22. 12., 18. 12., 5. 12. ○ Optische Anstalt C. P. Goerz A.G., Berlin-Friedenau, 11. 1. 17, , 8. 12. ○ Osuna Rochela Plantagen-Gesellschaft, Hamburg, 28. 12. 23. 12. 2. 12.

tagen-Gesellschaft, Hamburg, 28, 12, 23, 12, 2, 12

Pantherwerke Aktiengesellschaft, Braunschweig, 5. 1. 17, 3. 1. 17, 7. 12. Parkettfabriken Rosenheim-Langenargen, A.-G., Rosenheim-Langenargen, 18. 12., 2. 12. Peiner Walzwerk, Peine, 22. 12., 18. 12., 4. 12. Plohner Bierbrauerei, Aktiengesellschaft, Plohn b. Lengenfeld i. V., 27, 12., 22. 12., 21.

schaft, Plohn b. Lengenfeld i. V., 27. 12., 22. 12.

2, 12. • Pommersche Provinzial-Zuckersiederei, Stettin,
30. 12., 27. 12., 9. 12. • Preussische ImmobilienGesellschaft, Berlin, 30. 12., —, 2. 12.

A. Radicke, Aktiengesellschaft, Berlin, 3. 1. 17,
30. 12., 11. 12. • E. M. Raetz, Aktiengesellschaft
i. L., Cöln-Merheim, 2. 1. 17, 29. 12., 4. 12. • Hotel
Reichshof, Aktiengesellschaft, Hamburg, 28. 12.,
27. 12., 5. 12. • Rositzer Zucker-Raffinerie, Rositz S. A., 6. 1. 17, 2. 1. 17, 15. 12.

Sächsische Turbinenbau- und Maschinenfabrik
A. G. vorm. A. Kuhnert & Co., Berlin, 28. 12., 23. 12.,
9. 12. • "Siemens" Elektrische Betriebe Aktiengesellschaft, Berlin, 28. 12., 24. 12., 8. 12. • Spandau-West, Aktiengesellschaft für Grundstückverwertung, Berlin, 22. 12., 18. 12., 4. 12. • Spinnerei Schoubart A. G., St. Kreuz i. Elsass, 28. 12., 24. 12., 8. 12.

Schillertheater - Aktiengesellschaft, Berlin - Charlottenburg, 21. 12., 16. 12., 4. 12. • Schilger Grandstücker

A.-G., Bochum, 29. 12., 23. 12., 7. 12. • Gebrüder Schöndorff, Aktiengesellschaft, Düsseldorf, 22. 12., 20. 12., 6. 12. • Schönheider Bürstenfabrik, Aktiengesellschaft, Düsseldorf, 24. Gesellschaft, vorm. F. L. Lenk, Schönheide im Erzgebirge, 21. 12., 23. 12., 7. 12. Schrauben und Mutternfabrik vorm. S.Riehm & Söhne A. G., Berlin und Görlitz, Berlin, 21. 12., 16. 12., 4. 12. Louis Schwarz & Co., Aktiengesellschaft, Dortmund, 10. 1. 17, 6. 1. 17, 15. 12.

Stärke-Zuckerfabrik Actiengesellschaft vorm. A. Koehlmann & Co., Frankfurt/Oder, 4. 1. 17, 2. 1. 17, A. Koehlmann & Co., Frankfurt/Oder, 4. 1. 17, 2. 1. 17, 5. 12. • Steiger-Brauerei, A.-G. vorm. Gebr. Treitschke, Erfurt, 5. 1. 17, 3. 1. 17, 15. 12. • Sternbräu—Dettelbach am Main, 28. 12., —, 7. 12. • Stifts-Brauerei Actien-Gesellschaft vorm. Ed. Frantzen und Bürgerliches Brauhaus, Hoerde, 30. 12., 28. 12., 27. 11. • Stuttgarter Eisfabrik Aktiengesellschaft i. L., Stuttgart, 29. 12., —, 9. 12. • Styrumer Eisenindustrie i. L., Oberhausen (Rhld.), 28. 12., 24. 12., 8. 12.

Terrain - Aktiengesellschaft Tiepolt - Hard'ershof Königsberg/Pr., 9, 1, 17, 6, 1, 17, 5, 12. • Thüringer Export-Bierbrauerei Neustadt- (Orla), 29, 12, 23, 12, 6, 12. • Tilsiter Aktien-Brauerei, Tilsit, 28, 12, 21. 12., 6. 12.

Unionsbrauerei Schülein & Co., A.-G., München, 10. 1. (17, 6. 1. 17, 9. 12. • "Union", Fabrik che mischer Produkte, Stettin, 8. 1. 17, 5. 1. 17, 8. 12.

Vereinigte Dampfziegelwerke Schwandorf, Aktiengesellschaft, Schwandorf, 9. 1. 17, 5. 1. 17, 12. 12. Vereinigte Eisenacher Brauereien Petersburger & Schlossbrauerei A.-G., Eisenach, 6. 1. 17, 30. 12., 2. 12. Vereinigte Servais-Werke A.-G., Ehraug, 5. 2. 17, 2. 2. 17, 27. 11. , "Visurgis" Heringsfischerei A.-G., Bremen-Nordenham, 5. 1. 17, 2. 1. 17, 2. 1.

Waggonfabrik Actien-Gesellschaft vorm. P. Herbrand & Cie., Cöln-Ehrenfeld, 28, 12, 21, 12, 5, 12. • Waggon und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft vorm. Busch, Bautzen, 13. 1, 17, 7, 1, 17, 14, 12. • Werkzeugmaschinen - Aktiengesellschaft, Cöln, 9. 1. 17, 5. 1. 17, 13. 12. Westfälische Kleinbahnen-A.-G., Essen-Ruhr, 20. 12., 16. 12., 2. 12.
Zuckerfabrik Stuttgart, Stuttgart-Cannstadt,

27. 12., 23. 12., 2. 12

Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Firma Hutten-Verlag G. m. b. H., Berlin SW. 11 betreffend: Major E. Moraht: "Tage des Krieges" bei, auf den wir unsere Leser besonders hinweisen.

# Tempelhofer Feld | Schultheiss' Brauerei Act.-Ges., Berlin

### Aktien-Gesellschaft für Grundstücksverwertung,

Bilanz per 30. Juni 1916.

| Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | An noch nicht eingezahlte 75 % auf M. 10 000 000 Aktien Lit. B.  Kasse und Bankguthaben Grundstücksverwertungs-Kto.: Saldo am 30. Juni 1915 Zugang: Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben Mobilien-Konto Hypotheken-Debitoren: Restkaufgelder Baugelder Debitoren  Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A  Reservefonds Kreditoren  Reservefonds Kreditoren  Gewinn- und Verlust-Konto:  An oon oon oon oon oon oon oon oon oon o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|--------|
| An noch nicht eingezahlte 75 % auf M. 10 000 000 Aktien Lit. B.  "Kasse und Bankgulaben .  "Grundstücksverwertungs-Kto.: Saldo am 30. Juni 1915 .  Zugang: Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben .  "Mobilien-Konto .  "Hypotheken-Debitoren: Restkaufgelder  "Baugelder  "Debitoren  "Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A  "Reservefonds .  "Kreditoren .  "Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | An noch nicht eingezahlte 75 % auf M. 10 000 000 Aktien Lit. B.  ** Kasse und Bankguthaben .  ** Grundstücksverwertungs-Kto.: Saldo am 30. Juni 1915 .  Zugang: Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben .  ** Mobilien-Konto .  ** Hypotheken-Debitoren: Restkaufgelder .  ** Baugelder .  ** Debitoren .  ** Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A .  ** " B .  ** Reservefonds .  ** Kreditoren .  ** Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15 .  Gewinn des Geschäftsjahres 1915/16 .  ** Tool 000    7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48  7 500 000   309 677   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | M. I         | PH M.    | Pf     |
| M. 10 000 000 Aktien Lit. B  Kasse und Bankguhaben .  Grundstücksverwertungs-Kto.: Saldo am 30. Juni 1915 .  Zugang: Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben .  Mobilien-Konto.  Hypotheken-Debitoren: Restkaufgelder .  Debitoren .  Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A .  Reservefonds .  Kreditoren .  Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15 .  Radio Mankguhaben .  7 500 000 — 309 677 48  7 500 000 — 309 677 48  7 500 000 — 309 677 48  7 500 000 — 309 677 48  7 500 000 — 309 677 48  7 500 000 — 309 677 48  7 500 000 — 46 780 940 — 1 216 076 69 24 007 124 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. 10 000 000 Aktien Lit. B  Kasse und Bankguthaben .  Grundstücksverwertungs-Kto.: Saldo am 30. Juni 1915 .  Zugang: Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben .  Mobilien-Konto .  Hypotheken-Debitoren: Restkaufgelder .  Baugelder .  Debitoren .  Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien-Kapital: Aktien-Kapital: Aktien-Kapital: Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15 .  Gewinn des Geschäftsjahres 1915/16 .  M. Pf M.     | An noch nicht eingezahlte 75 % auf |              |          | -      |
| " Kasse und Bankguthaben . " Grundstücksverwertungs-Kto.: Saldo am 30. Juni 1915 . Zugang: Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben . " Mobilien-Konto . " Hypotheken-Debitoren: Restkaufgelder . " Debitoren . " Debitoren . " Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A . " " B . " Reservefonds . " Kreditoren . " Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15 . " 309 677 48  267 154 65 8 200 429 82  1 - 4 181 300 - 6 780 940 - 6 780 940 - 6 780 940 - 7 24 007 124 89  M. Pf M. | ## Kasse und Bankguthaben . ## Grundstücksverwertungs-Kto.: Saldo am 30. Juni 1915 . Zugang: Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben . ## Mobilien-Konto . ## Hypotheken-Debitoren: Restkaufgelder . ## Debitoren . ## Debitoren . ## Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A . ## Reservefonds . ## Reservefonds . ## Kreditoren . ## Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15 . ## Gewinn des Geschäftsjahres 1915/16 . ## 309 677 48  ## 309 677 48  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 82  ## 267 154 65 8 200 429 8 | M. 10 000 000 Aktien Lit. B.       |              | 7 500    | 000 -  |
| ## Grundstücksverwertungs-Kto.:     Saldo am 30. Juni 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ## Grundstücksverwertungs-Kto.:     Saldo am 30. Juni 1915     Zugang:     Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben     Mobilien-Konto     Hypotheken-Debitoren:     Restkaufgelder     Baugelder     Debitoren  Per Aktien-Kapital:     Aktien Lit. A     Reservefonds     Reservefonds     Reservefonds     Gewinn- und Verlust-Konto:     Vortrag aus 1914/15     Gewinn des Geschäftsjahres 1915/16  ## 7 933 275 17  267 154 65 8 200 429 82  267 154 65 8 200 429 82  27 933 275 17  26 8 200 429 82  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Kasse und Bankguthaben .         |              |          |        |
| Saldo am 30. Juni 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saldo am 30. Juni 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " Grundstücksverwertungs-Kto.:     |              |          | 0,,,   |
| Zugang:     Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zugang:     Strassenanlagekosten und sonstige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saldo am 30. Juni 1915             | 7 933 275 1  | 17       |        |
| Sonstige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sonstige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zugang:                            |              |          |        |
| Sonstige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sonstige Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strassenanlagekosten und           | 100000       |          |        |
| Mobilien-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mobilien-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sonstige Ausgaben                  | 267 154 6    | 55 8 200 | 429 82 |
| Restkaufgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Restkaufgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Mobilien-Konto                   |              |          | 1-     |
| Restkaufgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Restkaufgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Hypotheken-Debitoren:            |              |          |        |
| Baugelder   4 181 300   6 780 940   1 216 076 69   24 007 124 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Passiva. Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Restkaufgelder                     | 2 599 640 -  |          |        |
| Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A.  Reservefonds  Kreditoren  Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15   1 216 076 69 24 007 124 89  M. Pf  M. Pf  M. Pf  M. Pf  10 000 000  10 000 000  45 615 96 3 063 653 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baugelder                          |              |          | 040 -  |
| Passiva.  Per Aktien-Kapital:     Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Passiva.  Per Aktien-Kapital: Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Debitoren                          | 7101000      |          |        |
| Passiva.  Per Aktien-Kapital:     Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Passiva.  Per Aktien-Kapital:     Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 1            |          |        |
| Per Aktien-Kapital:     Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Per Aktien-Kapital:     Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 1            | 24 007.  | 124 89 |
| Per Aktien-Kapital:     Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Per Aktien-Kapital:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | M.   F       | M M      | Pf     |
| Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktien Lit. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Per Aktien-Kapital:                | 414.         | 1 747.   | 1.4    |
| " Reservefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " " B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktien Lit. A                      | 10 000 000 - |          |        |
| Reservefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reservefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 20,000 0 | 000 —  |
| " Kreditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Kreditoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |              |          |        |
| ", Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15 866 703 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gewinn- und Verlust-Konto: Vortrag aus 1914/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 11.                             |              |          |        |
| Vortrag aus 1914/15 866 703 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vortrag aus 1914/15 866 703 48  Gewinn des Geschäftsjahres 1915/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |              | 3 003 6  | )53/31 |
| Coming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewinn des Geschäftsjahres<br>1915/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vortrag aus 1914/15                | 866 703 4    | 0        |        |
| Gewinn des Geschäftstahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1915/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewinn des Geschäftsiahres         | 000 700 41   | 0        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1915/16                            | 31 152 2     | 4 897 8  | 55 72  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124 (107 124 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 01102        | -        |        |
| 124 (107 124 00 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [5100115199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 24 007 1 | 24 99  |

#### Gewinn- und Verlust-Konto.

| Debet.                            | M. Pf      | I M. IPf     |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| An Unkosten-Konto                 |            | 96 978 04    |
| " Konto für Steuern               | -          | 15 089 27    |
| Bilanz-Konto:                     |            | 13 00 7 27   |
| Vortrag aus 1914/15               | 866 703 48 |              |
| Gewinn des Geschäftsjahres        |            |              |
| 1915/16                           | 31 152 24  | 897 855 72   |
|                                   |            | 1 009 923 03 |
| Kredit.                           |            | M. Pf        |
| Per Vortrag                       |            | 866 703 48   |
| " Zinsen-Konto                    |            | 125 652 89   |
| " Pachteinnahme-Konto             |            |              |
| g z dolitoihhabine-ikohto , , , . |            | 17 566 66    |

Berlin-Tempelhof, im Oktober 1916.

### Tempelhofer Feld **Aktien-Gesellschaft** für Grundstücksverwertung.

Georg Haberland.

Die von mir geprüften Bücher der Gesellschaft habe ich in Ordnung befunden. Die Abschlussziffern stimmen mit der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung per 30. Juni 1916 überein.

Berlin, im November 1916.

Dr. J. Berne.

| Bilanz am 31. Au                              | igust 1916. |                           |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Aktiva.                                       | 1 M.        | PI M. IPI                 |
| Grundstücke und Gebäude                       | Ath.        | 31 720 523 13             |
| Wege- und Eisenbahn-Anlagen .                 |             | 100 —                     |
| Brunnen-Anlagen                               |             | . 100 —                   |
| Kanalisations-Anlagen                         | 1 4 2       | 100 —                     |
| Lagerfässer und Bottiche                      |             | 1 079 210 74              |
| Maschinen und Geräte                          |             | 1 344 396 64              |
| Inventar                                      |             | 1 298 064 65              |
| Inventar und Einrichtung der Aus-             |             | 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| schanklokale                                  |             | 190 000 —                 |
| Lokal "Zum Schultheiss" am                    |             |                           |
| Wannsee                                       |             | 300 984 85                |
| Wannsee                                       |             |                           |
| warugen Niederlagen .                         |             | 156 890 70                |
| Lisenbahnwagen                                |             | 100 —                     |
| Pferde, Wagen und Kraftwagen .                |             | 100 —                     |
| Absatztonnen                                  |             | 100 —                     |
| Kasse                                         |             | 185 711 14                |
| Wellpapiere                                   |             | 5 369 495 —               |
| Bankguthaben                                  |             | 7 477 471 51              |
| Hypotheken und Darlehen                       |             | 2 599 013 61              |
| Sonstige Schuldner Bürgschaftsverpflichtungen |             | 328 864 94                |
| Burgst haltsverphichtungen                    | 316 300 -   | -                         |
| Warenbestände in den Haupt-                   |             |                           |
| betrieben                                     |             | 832 631 15                |
| Warenbestände in den auswärtigen              |             |                           |
| Niederlagen                                   |             | 75 022 38                 |
| Verschiedene Vorräte (Abgänge,                |             | 405                       |
| Futter usw.)                                  |             | 107 886 43                |
| Ausstehende Folderungen                       |             | 549 740 29                |
|                                               |             | 53 616 507 16             |
| Passiva.                                      | M.   F      | Pt M. Pt                  |
| Aktien-Kapital                                |             | 15 000 000 —              |
| l'eilschuldverschreibungen                    |             | 918 500 —                 |
| Hypotheken                                    |             | 6 064 260 77              |
| Nicht abgehobene Dividende                    |             | 7 275 —                   |
| Zinsen und Steuern per Juli/August            |             | 73 358 95                 |
| Wohlfahrtsfonds                               |             | 542 531 87                |
| Richard Roesicke Beamten-Pens                 |             |                           |
| Kasse                                         |             | 1 105 694 75              |
| Sparkasse der Angestellten und                |             | 0.000.710                 |
| Arbeitnehmer                                  |             | 3 888 568 50              |
| Depositen-Guthaben der Kunden                 |             | F 000 F0F 0-              |
| und Angestellten                              |             | 5 986 507 08              |
| Kautionen                                     |             | 141 279 14                |
| Gestundete Brausteuer und Ge-                 |             | 6 607 446 76              |
| meinde-Biersteuer                             |             | 1.014.464.20              |
| Rücklage für Ausfälle                         |             | 1 014 464 30              |
| Kriegsrücklage                                |             | 272 771 50                |
| Rückstellung für Talonsteuer                  |             | 600 000 —                 |
| Reservefonds                                  |             | 24 000                    |
| Gefässpfand                                   |             | 7 500 000 _               |
| Bürgschaftsverpflichtungen .                  | 316 800 -   | 227 654 47                |
| Gewinn                                        | 310 800 -   | 3 642 194 07              |
|                                               |             |                           |
|                                               |             | 53 616 507 16             |
|                                               |             |                           |

Die Auszahlung der Dividende von 16% für das Geschäfts jahr 1915/16 erfolgt vom 11. Dezember d. J. ab in den gewöhnlichen Geschäftsstunden an der Couponskasse der Deutschen Bank in Berlin W., Kanonierstr. 29/30.

Berlin, den 14. Dezember 1916.

### Schultheiss' Brauerei Actien-Gesellschaft

L. Boehme.

Die Börse. Von Georg Bernhard.

Preis 1 Mk.

Plutus-Verlag, Berlin W. 62, Kleiststrasse 21